

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





HARVARD LAW LIBRARY

Received JUL 2 5 1934



, CELMANY

## Beiträge

3um

# Post recht

Dr. jur. Max Mittelstein.



Berlin, 1891. Verlag von Franz Vahlen. W., Mohrenstraße 13/14.

Digitized by Google.

Forth M685

> JUL 2 5 1934 1/55/54

#### Vorwort.

Das Reichsgericht hat neuerdings einige Urtheile über posta= lische Rechtsfragen abgegeben, welche die längere Zeit ruhende postalisch= juristische Literatur wieder in Fluß gebracht haben.

Der Unterzeichnete nahm baraus die Beranlassung, sich mit der Postanweisung zu beschäftigen. Inzwischen erschien die Abhandlung von Tinsch über diese Materie und gab neue Anregung. Das Erzebniß war ein Aufsat über das Postrecht und die Postan=weisung, welcher vom Archiv für civilistische Praxis angenommen wurde. Da sich aber der Abdruct verzögerte, so hatte Unterzeichneter Gelegenheit, sich inzwischen noch eingehender mit dem Postrecht zu beschäftigen, und arbeitete weitere Abhandlungen über andere postalische Fragen aus, welche vereint mit dem zurückgezogenen und dann erweiterten Aufsat über Postrecht und Postanweisung den Inhalt dieser Beiträge bilden.

Bom Standpunkte des Staatsrechtes und auch des Strafrechtes aus ist das Postrecht oft und eingehend behandelt worden. Weit weniger ist das postalische Privatrecht untersucht. Dem sollen diese Beiträge zum Postrecht abhelsen, welche die praktisch wichtigsten und juristisch interessantesten Fragen umsassen und in Verbindung mit früheren Arbeiten Anderer einen vollständigen Ueberblick über das Postprivatrecht bieten. Der Versasser gibt sich der Hossung hin, daß Mancher gern diese Gelegenheit benutzen wird, seine Kenntnisse über ein Rechtsgebiet zu erweitern, welches Vielen unverdienter Weise nur oberklächlich bekannt ist.

Samburg, Februar 1891.

Dr. Max Mittelftein.

### Inhalt.

|       | Bormort                                              |   |      | Seite<br>I           |
|-------|------------------------------------------------------|---|------|----------------------|
| I.    | Biberfprüche zwischen Reichsverfaffung und Poftrecht |   |      | 15                   |
| II.   | Postprivatrecht                                      | • |      | 6-18                 |
| Ш.    | Postzwang und Postpflicht                            |   | . 1  | 936                  |
| IV.   | Saftpflicht ber Post bei Transportgeschäften         |   | . 8  | 36—52                |
| v.    | Absender und Empfänger                               |   | . 5  | <b>3</b> —6 <b>7</b> |
| VI.   | Rechte ber Post aus bem Postbeförderungsvertrag .    |   | . 6  | 87 - 82              |
| VII.  | Postanweisung                                        |   | . 8  | 32—105               |
| VIII. | Postauftrag                                          |   | . 10 | )5—121               |
| IX.   | Postmachnahme                                        |   | . 12 | 21—130               |
| X.    | Postdebit                                            |   | . 13 | 0—136                |
|       | A. Quellenregifter                                   |   | . 18 | 37—140               |
|       | B. Sachregister                                      |   | . 14 | 0-144                |

#### Beiträge jum Postrecht.

T.

#### Widersprüche zwischen Reichsverfassung und Postrecht.

- 1. Es ift namentlich von Benfel') behauptet worben, bag ber § 50 bes Gefetes über bas Poftmefen bes Deutschen Reiches vom 28. Oftober 1871 nicht in Ginflang mit ber Reichs= verfassung ftebe. Der in Betracht tommende Abs. 1 bes § 50 lautet: "Durch ein von bem Reichskanzler zu erlaffendes Reglement, welches mittels der für die Publikation amtlicher Bekanntmachungen bestimmten Blätter zu veröffentlichen ift, werben bie meiteren bei Benutung ber Poftanftalt zu beobachtenden Borschriften getroffen." In Abf. 3 bes § 50 ift in gehn Biffern aufgezählt, mas bas Regle= ment zu enthalten hat. Nach Abs. 4 "unterliegen die unter Ziffer 2, 4 und 6 bezeichneten Anordnungen ber Beschluffassung bes Bundesrathes." Sierin erblicht Benfel junachft einen Wiberfpruch gegen Artikel 50 ber Reichsverfassung, weil barnach ber Raiser berartige Reglements zu erlaffen habe, und andererseits bas Post= gesetz nicht als ein die Reichsverfaffung abanderndes Gesetz vom Bundesrath behandelt sei. Und ferner findet er einen Widerspruch gegen Artifel 2 ber Reichsverfaffung, weil bas Reglement (bie Postordnung), da es wichtige Privatrechtsverhältnisse regele und ein Aft ber Gesetzgebung und nicht ber Berwaltungsthätigkeit sei, im Reichsgesetblatt hätte veröffentlicht werden muffen und nicht in anderen, wenn auch amtlichen Blättern.
- 2. Der erstere Biberspruch wird geleugnet von G. Meyer 2) mit der gewiß nicht zutreffenden Begründung, daß kein Bedenken bestehe,

1

<sup>1)</sup> Hirths Annalen bes Deutschen Reiches 1882 S. 27, 28.

<sup>2)</sup> Deutsches Bermaltungsrecht 1883 Bb. I S. 540 Rote 18. Mittelstein, Boftrecht.

unter "Kaiser" in Art. 50 ber Reichsverfassung die als bessen Organe fungirenden böheren Behörden mit ju begreifen. Daß ferner nach bem Postaefet ber Reichskanzler in einigen Bunkten an die Zustimmung des Bundesraths gebunden wäre, fei deshalb keine Verfaffungsänderung, weil die Befugniß des Reichskanzlers zum Erlaß des Realements nicht aufgehoben, sondern nur die Ausübung berfelben in einigen Bunkten an besondere Voraussetzungen geknüpft sei! Das sind aber boch offenbar Befonderheiten, welche eine (erweiternde) Abanderung ber Berfassung enthalten. Bei Berathung bes Postgesetes hob ber Abgeordnete von Hoverbeck auch hervor, daß die Bestimmungen ber Ziffern 2, 4 und 6 des § 50 des Postgesetes eine Verfassungsänderung enthielten.3) Dies hat der damalige General-Postdirektor Stephan als durchaus zutreffend anerkannt, 4) jedoch wurde biese Frage nicht weiter verfolgt. Der behauptete Widerspruch ist somit anzuerkennen, aber nur als ein scheinbarer: er steht und fällt nämlich mit ber Lehre, daß eine Borschrift ber Reichsverfaffung nur durch ein diefelbe ausbrücklich abänderndes Gesetz beseitigt werden könne. Wie aus dem Art. 78 ber Reichsverfassung folgt, kann biese Lehre nicht als richtig anerkannt werden, wofür im Uebrigen auf die Darstellung zu verweisen ift. welche Laband bringt. 5) Der angebliche Biderfpruch zwischen § 50 bes Postaefenes und Art. 50 ber Reichsverfassung erscheint baher als facilich nicht vorhanden.

3. Dagegen ist der Widerspruch zwischen § 50 des Postsgeses und Art. 2 der Reichsversassung — wofür Hensel sich allgemein auf Laband bezieht — für begründet zu halten. Mit der großen Mehrzahl der Rechtslehrer sind die Verordnungen (im formellen Sinne) in Rechts-Verordnungen (Gesetze im materiellen Sinne) und Verwaltungs-Verordnungen (Verordnungen im materiellen Sinne) zu unterscheiden. Rechts-Verordnungen dürsen nur auf Grund ausdrücklicher Versassungsbestimmungen erlassen werden "denn die Vertretung des Gesetzes durch eine Verordnung ist eine Abweichung von der versassungsmäßigen Organisation und Funktion der gesetze

<sup>3)</sup> Sitzung des Reichstages am 29. Mai 1871 (Stenographische Berichte über die Berhandlungen des Deutschen Reichstages, I. Legislaturperiode, 1. Session 1871 Bb. I S. 549).

<sup>4)</sup> Daselbst S. 552 Spalte 2 unt.

<sup>5)</sup> Staatsrecht bes Deutschen Reiches (Aufl. 2) Bb. I S. 545—548, auch Bb. II, 1 S. 88. Derselben Ansicht sind Bähr, Hänel und Jorn.

<sup>6)</sup> Laband a. a. D. I S. 592, 594, 600.

gebenden Faktoren."7) Deshalb müssen Rechtsverordnungen auch wie ein Gesetz d. h. nach Art. 2 der Reichsversassung im Reichsgesetzblatt verskündet werden. Andernfalls verpstichtet eine Publikation in einem sonstigen, wenn auch amtlichen Blatte nicht zum Kennenmüssen. Die Folge davon wieder ist, daß die nicht genügend publizirte Verordnung als Rechts-Verordnung keinen Bestand hat.8)

4. Wendet man diese Säte auf das Postrecht an, so ergibt sich zunächst, daß nach den Artiseln 48 und 50 der Reichsversassung resp. nach dem schon betrachteten § 50 des Postgesetzes Rechts-Berordnungen erlassen werden dürsen. Auf Grund des letzteren ist die geltende Post ordnung vom 8. März 1879 nebst ihren späteren Abänderungen<sup>9</sup>) ergangen. Die Postordnung ist nun aber, weil sie Rechtsverhältenisse ordnet, eine Rechts-Berordnung, was namentlich auch wiederholt vom Retchsgericht anerkannt ist. 10) Dagegen bestreitet G. Meyer 11) der Postordnung die Sigenschaft als gesetzertretende Berordnung, 12) weil die Bestimmungen derselben vielmehr als Bestandtheile des Bertrages zwischen der Verwaltung und dem Sinzelnen gelten. Letzteres ist zwar richtig, aber abgesehen von dem einzelnen konkreten Vertrage hat doch die Postordnung, wie jedes Reglement, einen selbständigen Rechtsbestand, welcher — wie gleich zu zeigen — gerade sür den

1\*

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Sänel, Studien zum Deutschen Staatsrecht II, 1. (1880) S. 64, f. auch II, 2 (1888) S. 276.

<sup>8)</sup> Laband a. a. D. I S. 611-612; Hänel II, 2 S. 277.

<sup>9)</sup> S. unt. Abhandlung II § 3 bei Rote 8, S. 7.

<sup>10)</sup> Straffenat I, 15. Junt 1885 (Entscheidungen in Strafsachen Bb. XII Nr. 98 S. 326); Civilsenat II, 17. Junt 1887 (Entscheidungen in Civilsachen Bb. XIX Nr. 20 S. 104); serner Strafsenat III, 9. Februar 1888 (Entscheidungen in Strafsachen Bb. XVII Nr. 37 S. 145), welcher sagt: Die Postordnung seingemäß § 50 des Postgesetzes gleich diesem mit Gesetzeskraft versehen. S. ferner Schott in Endemanns Handbuch S. 534 bei N. 19.

<sup>11)</sup> a. a. D. S. 540, 2.

<sup>19)</sup> Aehnlich sagt Randry, Civilrechtlicher Inhalt der Reichsgesetze S. 477, daß die Postordnung, ebenso wie die Sisenbahn-Betriebkreglements, kein Sesetz, ohne jedoch Sründe dafür zu geben. Sbenso Cosad Handelkrecht 1888 S. 372, und ferner Schmidt bei Gruchot, Beiträge XXXIII (1889) S. 199—202. Wenn derselbe fragt, wie es möglich wäre, daß Rechtsnormen in einem Reglement ausgestellt werden können, so ist die Antwort die, daß die Bersassung dies ausdrücklich nachgelassen hat, weil es sich eben um Rormen handelt, welche in nicht mit Geboten und Verboten an die Unterthanen wenden, sondern als Vertragsnormen gelten sollen. Bei den durch § 50 Kr. 10 P.S. betrossenen Fällen handelt es sich jedensalls um Rechtsnormen.

konkreten auf Grund des Reglements abgeschlossenen Vertrag von rechtlicher Bedeutung ist. Als selbständiges Reglement betrachtet ist daher die Postordnung wegen ihres Inhalts eine Rechts-Verordnung. Um als solche gültig zu sein, hätte sie im Reichsgesethlatt verössentlicht werden müssen. Statt dessen ist ihre Verössentlichung im Centralblatt für das Deutsche Reich erfolgt. In Run schreibt § 50 Abs. 1 des Reichspostgesetses allerdings vor, die Postordnung mittels der sür die Publikation amtlicher Bekanntmachungen bestimmten Blätter zu verössentlichung nicht im Reichsgesethlatt erfolgen solle resp. daß die Berössentlichung nicht im Reichsgesethlatt erfolgen solle resp. daß die in den bezeichneten Blättern erfolgende die rechtlich entscheidende sein solle, sondern vielmehr nur gesagt, daß das Reglement, um eben zur bessern kenntniß des Publikums gebracht zu werden, auch sonst noch bekannt zu machen ist.

Die Folge dieser mangelhaften Veröffentlichung ist, baß die Postordnung — und zwar nur deshalb — als Rechts= Verordnung ungültig ist. 14) Darum ist aber die Postordnung durchaus nicht in anderen Beziehungen ungültig, wie Sensel anzunehmen scheint. Vielmehr hat sie rechtlichen Vestand als Ver= waltungs=Verordnung. 15) Als solche kommt sie den Postbehörden gegenüber allein in Vetracht. 16) Diese sind verpssichtet, ihrem Inhalte gemäß Verträge abzuschließen. 17) Und für das mit der Post kontra- hirende Publikum gilt die Postordnung wieder als Vestandtheil des Vertrages zwischen der Postanstalt und dem Absender resp. Reisenden. 18) Die rechtlichen Folgen des Umstandes, daß die Postordnung wegen mangelhafter Publikation nicht als Rechts=Verordnung Kraft hat, erschöpfen sich darin, daß

<sup>18) 1879</sup> S. 185 ff. Bgl. noch Hänel a. a. D. II, 1. S. 91.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Diefer Mangel wird in der Praxis regelmäßig unberücksichtigt gelassen. Alsbann muß die Postordnung konsequenter Beise als Rechts-Berordnung resp. gesesvertretende Berordnung bezeichnet werden. Bgl. die Citate in Note 10.

<sup>15)</sup> Laband I S. 598 N. 1, S. 610 bei N. 5, S. 613, auch Bb. II, 1. S. 88 N. 1. S. ferner Seligmann, Begriff bes Gesetzes, 1886 S. 122—126 und namentslich das daselbst wiedergegebene Urtheil des Kammergerichts vom 29. April 1881; Reichsoberhandelsgericht Bb. XIX Nr. 60.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Laband I S. 598, 697, II 1. S. 87; vgl. Entscheidungen bes Reichsgertichts in Civilsachen Bb. XV S. 156.

<sup>17)</sup> Löning, Deutsches Berwaltungsrecht, 1884 S. 608.

<sup>18)</sup> Laband I S. 598 R. 1, II 1. S. 87; Reichsoberhandelsgericht Bb. XIX S. 186/187. Näheres s. unt. Abhandlung II § 6, S. 9.

(an fich) auf ihre Berletung keine Revision gestütt werden Control kann, 19) ba eben keine Rechtsnorm vorliegt. Für ben konkreten Kall handelt es sich nun aber bei Anwendung von Vorschriften der Bostordnung nicht um einen gewöhnlichen Bertragswillen, sondern um abstratte Bertragsnormen, 20) welche ben Rechtsnormen um beswillen nahe verwandt sind, weil sie, wie diese, allgemein in jedem Falle aleich anzuwendende Regeln find, 21) falls nicht aanz befondere verlaut= 2,423. barte Umftande entgegenfteben follten. Es ift baber anzunehmen, bag Die Barteien fich dem richtig verftandenen Inhalte der Normen haben unterwerfen wollen. 22) Für bie Erforschung bes richtigen Berftand= nisses kommt es aber wieder nicht auf den Willen der Vertragschließenden an, 23) benn dieser ist, weil es sich um abstrakte Normen handelt, regelmäßig nicht als besonderer Wille erkennbar. Es ift beshalb unrichtig, wenn Dambach lehrt,24) die Postordnung sei nicht wie ein Geset, sondern wie ein Vertrag zu interpretiren, wobei freiere Prinzipien maßgebend seien. Sierfür ist eben (regelmäßig) kein Raum 20). Die Erforschung des richtig verstandenen Inhalts eines Reglements beruht somit nicht nur auf thatsächlichen Feststellungen, sondern wesentlich auf juristischen Reslegionen.25) Ift babei erkennbarer Weise eine revisible Rechtsnorm verlett, so beruht die Auslegung bes Vertrages auf Gesetsverletzung, und beruht barauf die Entscheidung, so ift für eine Revision Raum. Das praktische Ergebniß wird beshalb oft baffelbe fein, wie wenn die Postordnung eine Rechtsnorm ware. Im Pringip besteht aber ber Wiberfpruch gwifden Art. 2 ber Reichsverfassung und § 50 bes Poftgefetes. Er konnte leicht dadurch beseitigt werden, daß die Postordnung im Reichsgesetblatt publizirt murbe. Das brachte icon ben praktischen Bortheil mit fich. daß die Bostordnung bequemer zugänglich märe.

<sup>19)</sup> Reichscivilprozefordnung §§ 511, 512.

<sup>20)</sup> Bgl. Entscheidungen bes Reichsgerichts in Civilsachen Bb. XV Nr. 30 S. 147 und Nr. 31 S. 156.

<sup>21)</sup> Schott in Enbemanns Sanbbuch bes Sanbelsrechts Bb. III S. 468.

<sup>22)</sup> Reichsoberhandelsgericht Bb. XIX Rr. 60 S. 187.

<sup>28)</sup> Umgekehrt Reichsoberhandelsgericht a. a. D.

<sup>24)</sup> Boftgefet (Aufl. 4, 1881) S. 163; pal. noch unt. Seite 10 Rote 20.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) So das Reichsgericht, Civilsenat I, 12. Januar 1881 (Entscheidungen Bb. III Nr. 125); vgl. Entscheidungen Bb. XII S. 28.

#### II.

#### Das Postprivatrecht.

#### A. Postalisches Sonderrecht.

- 1. Der Beaufsichtigung des Reiches und der Gesetzgebung des selben unterliegt nach Art. 4 Ziffer 10 der Reichsversassung das Post- und Telegraphenwesen, jedoch in Bayern und Württemberg nur nach Maßgabe der Bestimmungen im Art. 52. Diese Gesetzgebung des Reiches erstreckt sich aber nicht auf diejenigen Gegenstände, deren Regelung nach den in der Nordbeutschen Post- und Telegraphens Berwaltung maßgebend gewesenen Grundsätzen der reglementarischen Festsetzung oder administrativen Anordnung überlassen war (Reichsvers. Art. 48 Abs. 2). ) Der Erlaß der reglementarischen Festsetzungen und allgemeinen administrativen Anordnungen, sowie die aussschließliche Wahrnehmung der Beziehungen zu anderen Post- und Telegraphenverwaltungen steht dem Kaiser zu (Art. 50 Abs. 2 R.L.) Inwieweit diese Vorschrift durch den § 50 des Reichspostgesetzs absgeändert ist, wurde schon ausgeführt. 2)
- 2. Das wichtigste auf Grund ber vorgenannten Bestimmungen ergangene Gesetz ist das Gesetzüber das Postwesen des Deutschen Reiches, 3) vom 28. October 1871, in Kraft seit dem 1. Januar 1872 (§ 52)4). Dasselbe gilt für das ganze Deutsche Reich 5), absgesehen von dem § 4. Dieser hat durch Reichsaeses vom 20. December 1875 (R.G.Bl. S. 318 ff.) eine neue Fassung erhalten (sog. Sisensbahn-Postgesetz) und sindet nach seinem Art. 13 auf Bayern und Württemberg keine Anwendung. Durch § 51 des Reichspostgesetzs sind alle disherigen allgemeinen und besonderen Bestimmungen über Gegenstände, worüber dieses Gesetz verfügt, soweit jene Bestimmungen

<sup>1)</sup> Der Art. 48 Abs. 2 ber Nordbeutschen Bundesversassung verweist auf die Grundsätze der Preukischen Posts und Telegraphenverwaltung. Bgl. besonders das Preuhische Postgesetz vom 5. Juni 1852, das Borbild des Nordbeutschen und des Reichs-Bostgesetzs.

<sup>2)</sup> S. ob. S. 1. Im Uebrigen wird verwiesen auf Laband II, 1. S. 42—50 und Sydow im Wörterbuch bes Deutschen Berwaltungsrechts von Stengel, Bb. II S. 297—299 unter "Posts und Telegraphenverwaltung".

<sup>\*)</sup> Bgl. das Gefet tiber bas Poftwesen des Nordbeutschen Bundes vom 2. November 1867 (B. G. Bl. 1867 S. 61 ff).

<sup>4)</sup> Seine Entstehungsgeschichte f. Dambach, Postgesets S. V-XV.

<sup>5)</sup> In Elsaß-Lothringen eingeführt durch Geset vom 8. Februar 1875.

nicht auf ben mit bem Auslande abgeschlossenen Staatsverträgen ober Konventionen beruhen, aufgehoben.

Die übrigen Gesetze betreffen bas Portowesen und sollen bei bessen Betrachtung genannt werden. 6)

- 3. Der Reichsverfassung und bem schon behandelten § 50 bes Postgesetes?) gemäß sind "bie weiteren bei Benutung ber Postanftalt zu beobachtenden Borfchriften" gegeben in ber Poftordnung vom 8. Märg 1879 mit Abanberungen vom 24. August 1879. 12. März 1883, 16. Januar und 21. März 1886, 4. Juli und 13. Dezember 1888, 9. Mai 1889, 30. April, 23. Mai und 12. Dezember 18908). Diese Reichspostorbnung gilt nach § 50 Abs. 4 bes Reichs= poftgefetes nicht für ben inneren Boftvertehr ber Ronigreiche Bayern und Bürttemberg, welche vielmehr insoweit die reglementaren Anordnungen burch ihre zuständigen Behörden erlaffen. beffen gilt eine Postordnung für das Königreich Bapern vom 1. Mai 1889 und eine Württembergische Inländische Postordnung vom 14. März 1881 mit mehreren Nachträgen.9) Für den Bechselverkehr biefer beiden Bundesstaaten unter sich und mit dem Reich gilt wieder bie Reichspostordnung 10). Diese wird bem Folgenden allein zu Grunde gelegt und furz als Postordnung bezeichnet werden. Ihre rechtliche Ratur ist schon eingehend untersucht. 11)
- 4. Neben ber Postordnung existiren noch Allgemeine Dienstanweisungen für Post und Telegraphie. Das sind Dienstanstruktionen, welche, wenn sie auch durch den Buchhandel zugänglich gemacht, so doch nicht publizirt sind, und deshalb, sowie ihrer Natur nach, für das mit der Post kontrahirende Publikum keine rechtliche Bedeutung haben. 12) Da sie aber die in der Postordnung enthaltenen oft nur knappen Bestimmungen erläutern, so sind sie als ein nicht

<sup>6)</sup> S. unt. Abhanblung VI § 2.

<sup>7)</sup> S. ob. S. 2.

<sup>9</sup> Centralblatt für das Deutsche Reich, 1879 S. 185 ff. und S. 538—539; 1883 S. 71—79; 1886 S. 15 und S. 72—75; 1888 S. 426—427 und S. 1042; 1889 S. 303; 1890 S. 115—116, S. 144 und Seite 387—388.

<sup>9)</sup> S. diese bei Sydow a. a. D. II S. 299 Sp. 1 ob.

<sup>10)</sup> Bgl. Schott in Endemanns Handbuch Bd. III S. 533.

<sup>11)</sup> S. ob. S. 3 ff.

<sup>12)</sup> Schott a. a. O. S. 534; v. b. Often, Einfacher Sachtransport nach Reichse postrecht, 1884 S. 5; s. auch Reichsgericht, Civilsenat IV, 9. April 1885 (Entsscheidelbungen Bb. XIII Nr. 61).

unwichtiges Auslegungsmittel berselben verwendbar. <sup>13</sup>) Weitergehend ist Schmidt der Ansicht, <sup>14</sup>) daß die Sache anders liegt, wenn nur solche Bestimmungen der Dienstinstruktion in Frage stehen, welche im Anschluß an die publizirte Postordnung dem Publikum weitere Vergünstigungen zugestehen oder Formulare betreffen, welchen sich das Publikum dadurch, daß es dieselben ausfüllt und übergibt oder entgegennimmt und vollzieht wie z. B. eine Quittung, als Vertragsbedingungen unterwirft. Was zunächst die Formulare angeht, so ist Schmidt im Allgemeinen beizupslichten, doch wird stets zu untersuchen sein, ob von Vertragsbedingungen gesprochen werden kann, und ob sie auch dem Gesehe resp. der Postordnung entsprechen. Dagegen wird derzenige, welcher mit der Post kontrahirt hat, die günstigeren Vorschiften der Dienstanweisungen, sosen solche vorhanden sind, nur im Verwaltungswege, nicht aber vor den Gerichten für sich in Anspruch nehmen können.

5. Dieses Sonderrecht gewährt den Postanstalten mancherlei Vorrechte von öffentlich= und privatrechtlicher Natur, sowohl im außerkontraktlichen wie im kontraktlichen Verkehre mit dem Publikum. In ersterer Beziehung ist auf den Postzwang hinzuweisen, welcher in der folgenden Abhandlung untersucht werden soll. Anlangend andererseits den kontraktlichen Verkehr mit dem Publikum soll hier zunächst dessen Natur im Allgemeinen dargelegt werden, während die späteren Abhandlungen Näheres bringen.

#### B. Der postalische Mertrag.

6. Wie Jebermann schließt auch die Postverwaltung zahlreiche Privatrechtsverträge ab z. B. über Gerstellung und Unterhaltung ihrer Baulichkeiten, Anschaffung von Materialien der verschiedensten Art u. s. w. Solche Verträge zeigen keinerlei privatrechtliche Besonderheit, weil hier der Postsiskus als Privatmann erscheint. 15)

<sup>15)</sup> Die regelmäßigen Borrechte bes Fiskus stehen natürlich auch ber Post zu, und zwar dem Reichsposifiskus in allen Bundesstaaten, der Bayerischen und Württembergischen Postverwaltung aber nur im eigenen Land. Bgl. Löning a. a. D. S. 600 N. 4.



<sup>12)</sup> Bgl. Reichsoberhandelsgericht Bb. XXIII Rr. 4; Entscheidungen bes Reichsgerichts in Strafsachen Bb. XVII S. 147, 145.

<sup>14)</sup> Ueber die rechtliche Natur der Postanweisungen 1890 S. 6. Daselbst S. 8 wird geradezu die Postdienstinstruktion mit ihren Formularen schlechthin als Bertragsbedingung hingestellt!

Anders liegt das bei dem geschäftlichen Berkehr ber Post als folder mit bem Publitum. Es ift von jeher gelehrt worden, baß biefer Bertehr fich in ber Form von Privatrechtsverträgen vollzieht. 16) Hiergegen hat sich Schott gewandt und ausgeführt: Die Post heförbere nicht auf Grund eines Vertrages (S. 533), sie werbe vielmehr auf die Aufforderung eines Absenders hin, ihrer gesetlichen Beförderungspflicht Genüge zu thun, in Erfüllung ihrer gesetlichen Obligation thätig (S. 540). Ihre Geschäfte betreibe sie allerdings in privatwirthschaftlicher Form, weshalb dieselben auch Privatrechts= geschäfte seien (S. 539) und zwar sogenannte subjektive Grundhandelsgeschäfte gemäß S.G.B. Art. 272 Nr. 2-4, woraus bann wieber folge, daß die Poft, da fie biefe Geschäfte gewerbemäßig betreibe, als Raufmann zu behandeln sei (S. 541). Wie kann man nun aber Raufmann fein, wie Beschäfte betreiben, ohne Bertrage abzuschließen? Jedenfalls wird man Privatrechtsgeschäfte — welche Schott ja zuge= fteht — nach ben Normen bes Privatrechts zu beurtheilen haben. Sie fegen aber Rechtshandlungen voraus, welche bei ber Art ber hier in Frage stehenben Geschäfte nur Verträge fein können. Schott verneint näher bas Borhanbensein eines Bertrages, weil ber tonftitutive obligatorische Vertrag auf Schaffung und Gestaltung eines individuellen Schuldverhältnisse gerichtet ist. (S. 540) Durch jede Aufgabe einer Postfendung entsteht boch aber ein vorher noch nicht vorhandenes individuelles Forderungs: und Schuldverhaltniß, verschieben nach Gegenstand, Umfang, Erfüllungsort u. f. w. genommen verneint Schott aber beshalb die Eristenz eines Vertrages, weil gar nichts vereinbart wird, ba die beiberseitigen Rechte und Pflichten im Voraus festgestellt sind durch Gesetz (S. 540). Das gilt aber boch nur rein abstraft. Es muß immer erft eine Sendung aufgegeben werben, bamit individualifirte Rechte und Pflichten entstehen. Daß die Post gesetlich verpflichtet ift, bei Erfüllung ihrer Reglements stets und nur reglementsmäßige Sendungen anzunehmen, ift ber Grund, weshalb gerade so und nicht anders kontrahirt wird. hebt Laband 17) hervor, daß eine folche gefetliche Verpflichtung jum

<sup>16) 3.</sup> B. Sell, Archiv für civilifitsche Praxis Bb. XXI S. 142; Rompe, Zeitschrift für Deutsches Recht Bb. XVIII S. 315; Meili, Haftpflicht S. 30; Goldschmidt, Handelsrecht (Aust. 2, 1875) I S. 622; Endemann, Handelsrecht (Aust. 4, 1887) S. 654; v. d. Osten S. 4, u. a. m.

<sup>17)</sup> a. a. D II, 1 S. 86.

Abschluß von privatrechtlichen Verträgen in vielen Fällen besteht z. B. für alle Sisenbahnbetriebsunternehmer, <sup>18</sup>) auch für Privatbahnen, ja für Jeden, der ein öffentliches Fuhrwerk hält; für die Reichsbank hinsichtlich des Ankaufs von Barrengold; <sup>19</sup>) für Münzstätten; für Apotheken u. s. w. Endlich ist aber auch das Gesetz selbst von der herrschenden Anschauung ausgegangen, denn § 50 Abs. 2 des Reichspostgesetzs bestimmt: "Diese Vorschriften (d. h. die der Postordnung) gelten <sup>20</sup>) als Bestandtheil des Vertrages zwischen der Postanstalt und dem Absender beziehungsweise Reisenden." <sup>21</sup>) Sie hat denn auch Schotts Lehre keine Anhänger gesunden <sup>22</sup>), sondern nur Widerspruch <sup>23</sup>) oder stillschweigendes Uebergehen. <sup>24</sup>)

7. Ein noch viel weitgehenberer Angriff auf die allgemein anerstannte Lehre, daß der Verkehr mit der Post sich vermittels Privatrechtseverträgen vollzieht, ist ausgegangen von Zorn in seinem Staatsrecht des deutschen Reiches, dessen Band II von 1883 datirt. Wollte Schott den "Vertrag" nicht gelten lassen, so will Jorn gar das "Privatrecht" nicht gelten lassen. Schon früher einmal ist von Linde wegen der Regalität der Post behauptet worden, 25) daß der Posttransportvertrag dem öffentlichen Rechte angehöre. Siergegen erhob sich allseitiger Widerspruch, so daß Meili 1877 diese Auffassung mit Recht antiquirt nennen durfte. 26) Setz ist ein neuer Vertreter dieses "ganz aben=

<sup>26)</sup> Haftpflicht ber Poftanftalten G. 30 R. 2.



<sup>18)</sup> Hanbelsgesetzbuch Art. 422, 423.

<sup>&</sup>lt;sup>19)</sup> Bantgefet vom 14. März 1875 § 14; vgl. Einsch, Poftanweisung, 1890 S. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Sie "gelten" als folche, woraus nicht gefolgert werben kann, daß die Postorbnung nicht als gesetzvertretende Berordnung gedacht ist, wie Dambach S. 163 und Schmidt S. 199 vermeinen. Bgl. oben S. 3/4.

<sup>21)</sup> Dies trifft allerbings nicht zu für die § 50 Ziffer A0 P.G. erwähnten Anordnungen zur Aufrechterhaltung der Ordnung, der Sicherheit und des Anstandes auf den Poften, in den Poftlokalen und Paffagierftuben.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Nur das Amtsgericht Hamburg, Civilabtheilung IV, hat sich in einem Urtheile vom 5. November 1886 i. S. Neichssiskus gegen Krebs und Blume (A 4015/86, IV) der Lehre von Schott angeschlossen.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Laband II, 1 S. 86; Tinsch a. a. D. S. 3—4; Meilt, Recht ber Transportsanstalten § 70, Nr. 1 S. 91; Schmidt a. a. D. S. 202—203.

<sup>24)</sup> S. 3. B. bie Urtheile des Reichsgerichts, Civilsenat II, vom 17. Juni 1887 (Entscheidungen Bb. XIX S. 173 sub I) und Straffenat IV vom 10. Juni 1890 (Entsch. in Strafsachen Bb. XX S. 439).

<sup>26)</sup> Ueber die Saftverbindlichkeit ber Poftanstalt, 1859 S. 47.

teuerlichen Gebankens", wie Golbschmidt sagt,<sup>27</sup>) in Jorn aufgetreten: Die Post sei Staatsverkehrsanstalt (S. 13); durch ihre Benutung im einzelnen Falle werde eine Obligation des öffentlichen Rechts bez gründet (S. 27). Das Gewerdez und Civilrecht gelte deshalb für die Post und deren Geschäfte nicht (S. 15). In Ermangelung von Borschriften des Postspezialrechts dürse der Richter die Entscheidung nur aus den Gesichtspunkten der Staatsverwaltung und des öffentzichen Rechts entnehmen, es sei denn, daß ausdrücklich auf das Civilzrecht von positiven Gespessentwürsen verwiesen sei (S. 16).

Weshalb diese Sape aus ber Vorschrift bes Art. 48 ber Reichsverfassung, daß das Postwesen als einheitliche Staatsverkehrsanstalt eingerichtet und verwaltet werden foll, zu folgern find, bafür fehlt boch jeder Grund! 28) Auch die Gifenbahnen muffen nach Born prinzipiell als Staatsverkehrsanstalten betrachtet werben (S. 41), er gibt aber zu, "baß ber maggebende juristische Besichtspunkt für bas Gifenbahntransportgeschäft bermalen unzweifelhaft ber Sanbelsrechtliche ist", allerdings nur "weil die Gifenbahnen noch nicht als "Staatsverkehrsanstalt" wie Post und Telegraphie eingerichtet sind" (S. 52). Welcher Gesichtspunkt bei ben Geschäften ber Post maßgebend ift, wird sich am flarften wohl aus ben Postspezialgeseten felbst ergeben. Reichspostgesetz nennt bas fragliche Rechtsverhältniß nun aber Bertrag. Nach Zorn (S. 34) ist bas allerbings prinzipiell unrichtig. bies aber auch der Fall, so bleibt es doch dermalen dabei, daß nach bem bestehenden Recht ein Vertrag vorliegt. Nicht nur nicht ift seit Linde Remand wieder auf den Gebanken gekommen, namentlich auch bas Reichspoftamt nicht, daß es sich bei ben Geschäften ber Post nicht um Privatrechtsgeschäfte handelt, sondern das Gegentheil ist ftets gelehrt und praktisch geübt. So erwägt auch schon der Kommissionsbericht zu § 6 des Nordbeutschen Postgesetes, daß sich die Beschränkung ber Saftpflicht empsehle, ba biefelbe sich sonst nach ben verschiedenen Rechten bes Bunbes fehr verschieden gestalte. Bare Born's Unficht richtig, so burfte ferner Art. 421 Abs. 2 bes Handelsgesethuchs nicht wie jest gefaßt fein, ja es ließe sich gar tein Grund finden, weshalb hier auf bas Sanbelsrecht zurudgegriffen werben foll ftatt auf bas öffentliche Recht. Rury - bas geltenbe Poftrecht behanbelt bie Beichafte ber Poftanftalten mit bem Publitum als

<sup>27)</sup> Hanbelsrecht I S. 622 Rota.

<sup>28)</sup> Was baraus zu folgern ift f. Laband a. a. O. II, 1 S. 55—56.

Privatrechtsverträge! Ganz hat sich übrigens auch Zorn bem nicht verschließen können, benn S. 36 schreibt er: "die Post contrahirt mit dem Absender", und S. 15: "Leider sindet sich jedoch in Artikel-45-40 der Reichsversassung ein Anklang(!) an die privatrechtliche Aussassung in den Worten: "Die Ausgaben werden aus den gemeinschaftlichen Sinnahmen bestritten". 29)

- 8. Besorgt die Reichspost Sendungen des Reiches, so liegt nur ein thatsächliches Verhältniß vor, da kein von der Reichspost im rechtlichen Sinne verschiedener Absender vorhanden ist, sondern immer nur ein und dasselbe Rechtssubjekt: der Reichssiskus. Gleiches gilt entsprechend für den Bayerischen und Württembergischen Postsiskus. Im Uebrigen ist es im Princip ohne Sinsluß, ob ein Bundesstaat mit der Post kontrahirt oder ein Privatmann. 30)
- 9. Es ist nicht unstreitig, zu welcher Art ber einzelne mit der Post abgeschlossene Privatvertrag zu rechnen ist. 31) Postgeset und Postordnung haben für den Gegenstand eines solchen Vertrages eine allgemeine Bezeichnung: "Postsendung". 32) Dies trisst durchaus zu, denn sämmtliche Geschäfte der Post haben ein Gemeinschaftliches: es wird stets etwas befördert oder eine Besörderung direkt oder indirekt vermittelt. Mit Grund ist daher neuerdings die Bezeichnung "Postbesörderungsvertrag" allgemein geworden. 33) Damit ist für die juristische Konstruktion aber nicht sehr viel gewonnen. Es wäre ein Trugschluß, wollte man annehmen, daß es sich beim Postbesörderungsvertrage stets um einen Frachtvertrag, eine Werkverdingung handelt. Die Natur des einzelnen Geschäftes läßt sich nur von Fall zu Fall seststellen. Zedensalls ist aber der allgemeinen Natur des Postbesörderungsvertrages entsprechend im Allgemeinen der Werkverdingungsvertrag die Grundlage.

#### C. Subsidiares Postprivatrecht.

10. Trot ber eingehenden Normen bes postalischen Sonderprivatrechts bleibt noch Raum für weitere Rechtsnormen, wie bie

<sup>29)</sup> Beifall hat Jorns Lehre nirgends gefunden, auch nicht bei Schott S.539 N.23.

<sup>30)</sup> Bgl. Laband II, 1 S. 85.

<sup>31)</sup> S. die verschiedenen Auffassungen bei Schott S. 540 N. 24—28.

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup>) Postgeset §§ 3, 10, 12, 13, 14, 27 Rr. 2, 48, 50 Rr. 3, 4, 6; Postorbnung §§ 1, 2, 6, 7, 8, 10 IV u. s. w.

<sup>33)</sup> Dambach S. 4; Meili, Haftpflicht S. 31 (Posttransportvertrag); v. b. Often S. 44 und die Citirten; Schmidt, Postanweisung S. 93.

späteren Abhandlungen zeigen werden. Es tritt alsbann subsidiär bas regelmäßige Privatrecht ein. Gehr nabe liegt es, hiervon junachft bas Sanbelsgefesbuch und bann erft bas biefem wieber fubsibiare 34) allgemeine burgerliche Recht in Anwendung zu bringen, benn gerade das Sandelsgesethuch thut des Postrechts Erwähnung. Der Art. 421 besagt nämlich in Abs. 2: "Sie [b. h. die Bestimmun= gen ber Art. 390-420] gelten . . . für bie Postanstalten nur in= soweit, als nicht burch besondere Gesetze oder Verordnungen für die= felben ein Anderes bestimmt ift." Und ähnlich fagt Art. 449: "Für Die Postanstalten gelten Die Bestimmungen bes fünften Buches nur insoweit, als nicht burch besondere Gefete ober Berordnungen für biefelben ein Anderes vorgefchrieben ift." Die Art. 390-420 hanbeln vom Frachtgeschäft, b. h. vom Transport von Gütern zu Lande ober auf Rluffen und Binnengemäffern, mahrend bas fünfte Buch "Bom Seehandel" betitelt ift und in den Titeln fünf und fechs vom Frachtgeschäft handelt. Alle Diefe Artitel bes Sandelsgefet= buches find barnach zweifellos bem postalischen Sonder= recht gunächft subfibiar.35) Die Tragmeite ber Art. 421 und 449 ift jedoch streitig.

11. Es fragt sich nämlich zunächst, ob unter Gut im Sinne ber genannten Bestimmungen des Handelsgesehuches auch Briefe fallen. Verneint wird dies von Golbschmidt, 36) Dambach 37) und Jorn; 38) bejaht von Thöl, 39) Eger, 40) Anschüt und Bölberndorff, Puchelt, Schott, 41) Laband 42) und Meili. 43) Neuersdings hat das Reichsgericht, Civilsenat I, in einem Urtheil vom 26. November 1887 sich eingehend hierüber geäußert 44) und ist in Uebereinstimmung mit der Vorinstanz, dem Hanseutschen Oberlandesgerichte, sowie auch dem Reichsoberhandelsgericht 45) zu dem Ergebniß gelangt, daß unter "Güter" im Sinne H.G.B. Art. 390 alle

<sup>34)</sup> Hanbelsgesethuch Art. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup>) Meili, Haftpflicht S. 48 N. 1; Golbschmidt, Handelfrecht I S. 619; Damsbach S. 5; v. b. Often S. 5; Schott S. 536; Laband II, 1 S. 88.

<sup>36)</sup> Handelsrecht I S. 617. 37) Poftgeset S. 4. 38) Staatsrecht II S. 16.

<sup>39)</sup> Handelsrecht III S. 3. 40) Frachtgeschäft I S. 24.

<sup>41)</sup> a. a. D. S. 285, 291. 42) Staatsrecht II, 1 S. 89.

<sup>43)</sup> Transportanftalten S. 92; Internationale Unionen S. 26 R. 1.

<sup>44)</sup> Entscheibungen in Civilsachen Bb. XX Rr. 12; vgl. auch R. 73 unt.

<sup>46)</sup> Entscheidungen Bb. XIII S. 133, 134. Die sog. Gelbbriefe hat das Reichsoberhandelsgericht Bb. XII S. 315, Bb. XXII S. 217 schon für Güter erklärt.

transportablen Sachen zu rechnen sind, im Gegensatz zu Personen, also auch Briefe. Dieser Ansicht ist betzupslichten. Sie sindet eine erhebliche Unterstützung darin, daß das Reichspostgesetz in seinem § 6 Briefe und Packete, welch' letztere unstreitig Frachtgüter sind, als Transportgüter gleicher Natur behandelt. 46) Zu den Gegnern gehört übrigens noch v. d. Osten (S. 5), er solgert aber daraus, daß Art. 421 H.S.B. von Postanstalten schlechthin und nicht etwa nur von der Packetpost spricht, daß die Begriffsbestimmung der "Güter" eine zu enge und nicht diesenige ist, welche die Kommission zur Berathung des Handelsgesetzuchs im Sinne hatte. Er hält deshalb gleichfalls die Art. 390—420 H.S.B. sür auf den Brieftransport anwendbar.

12. Man könnte aber gegen biese Auffassung bas Bebenken geltend machen, daß ber im Sanbelsgesethuch fo oft genannte Frachtbrief bei bem Postfrachtgeschäft fehlt, und bag beshalb minbestens Diejenigen Artikel auf die Post keine Anwendung finden burften, welche die Existenz eines Frachtbriefes voraussetzen. Dies wird namentlich von Dambach mit Bezug auf den Art. 405 B.G.B. behauptet.47) Mit Recht fagt aber v. d. Often (S. 7), daß Dambach seine Behauptung nicht beweift. Dagegen hat v. b. Often in ein= gehendster Darstellung ber Berathungen ber Kommission klargelegt (S. 7-14), "baß die Griftenz eines Frachtbriefs nur für die Anwendung berjenigen Rechtsfate Bebingung ift, die fich an ihn, ge= trennt vom Frachtgut, knupfen, bag bagegen biejenigen Rechtsfate, Die keine getrennte Kunktion bes Frachtbriefs voraussetzen, allgemein gelten, ob nun ein Frachtbrief ba ist ober nicht, wenn nur ein Frachtvertrag besteht." Die Anwendung bes Art. 405 S. G.B. fest aber unstreitig keinen vom Frachtaut getrennten Frachtbrief voraus.

Ein selbständiger Frachtbrief im Postverkehr ist die Postpacketadresse, denn sie enthält, unter Sinzurechnung des Postannahmestempels, alle in Ziffer 1—7 des Art. 392 S.G.B. genannten Boraussetzungen, während die in Ziffer 8 erwähnten des sonderen Vereindarungen ein für alle Mal durch Postgesetz und Postsordung sixirt sind. 48) Ein unselbständiger Frachtbrief im Postverkehr ist endlich jede Abresse, welche gehöriger Weise

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>) S. unten Abhanblung IV § 2, S. 37.

<sup>47)</sup> Postgeset S. 32 oben.

<sup>48)</sup> S. v. d. Often S. 19.

den Namen dessen, an welchen das Gut abgeliefert werden soll, und den Ort der Ablieferung (H.G.B. Art. 392 Nr. 4 und 5) enthält. <sup>49</sup>) Die sämmtlichen im Art. 392 genannten Punkte sünd nämlich nicht erforderlich, sondern behandeln nur den Normalfall. <sup>50</sup>) Bei einer Postdriefadresse ergibt sich der Inhalt der Jiffern 1 und 2 von selbst, der der Jiffern 6 und 8 durch Gesetz, der der Zisser 7 durch den Postannahmestempel, während der nach Jisser 3 ersorderliche Name des Absenders <sup>50a</sup>) unerheblich ist.

13. Nach Erledigung dieser Punkte kann der Entscheidung der alten Streitfrage näher getreten werden, ob der Postfiskus Rauf=mann ist oder nicht. Verneint wird dies von Dambach,<sup>51</sup>) Volkmann,<sup>52</sup>) Goldschmidt,<sup>53</sup>) Löning,<sup>54</sup>) Jorn,<sup>55</sup>) G. Meyer,<sup>56</sup>) Cosack<sup>57</sup>) und v. d. Osten;<sup>58</sup>) bejaht von Völderndorff,<sup>59</sup>) Gad,<sup>60</sup>) Endemann,<sup>61</sup>) Thöl,<sup>62</sup>) Eger,<sup>63</sup>) Behrend,<sup>64</sup>) Schott,<sup>65</sup>) Gareis,<sup>66</sup>) v. Hahn,<sup>67</sup>) Dern=burg,<sup>68</sup>) Rompe,<sup>69</sup>) Meili<sup>70</sup>) und Laband.<sup>71</sup>)

Wie gezeigt, ist die Beförberung nicht nur von Packeten, sondern auch von Briefen ein Frachtgeschäft. Ob solches von einem Privatmanne oder dem Staate betrieben wird, begründet keinen Untersschieb. (12) Allerdings ist bei den Berathungen des Handelsgesehbuchs

<sup>49)</sup> S. Laband II, 1 S. 89 R. 2. Schmidt, Postanwetsung S. 95 sagt, daß die Abresse ein Theil des Bertrages zwischen Absender und der Post ist. Bgl. serner unt. Abhandlung V § 6, S. 56.

<sup>50)</sup> Schott S. 306 und bie bort R. 24 Citirten.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> a) Bgl. unt. Abhanblung V § 2, S. 53.

<sup>51)</sup> Postgesets S. 6. 52) Deutsches Postarcio 1874 S. 321 ff.

<sup>53)</sup> Hanbelsrecht I S. 617. 54) Berwaltungsrecht S. 600.

<sup>55)</sup> Staatsrecht II S. 13. 56) Berwaltungsrecht I § 177 R. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) Handelsrecht S. 28. <sup>58</sup>) a. a. D. S. 43.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>) Kommentar 3. H. S. B. I S. 40. 60) Haftpflicht S. 104.

<sup>61)</sup> Hanbelsrecht S. 653. 62) Hanbelsrecht III S. 10 R. 4.

<sup>63)</sup> a. a. D. I S. 9. 64) Hanbelgrecht I, 1 S. 102 R. 1.

<sup>66)</sup> a. a. D. S. 292. 66) Hanbelsrecht S. 76, 419.

<sup>67)</sup> Rommentar II S. 687. 68) Preußisches Privatrecht II S 9.

<sup>69)</sup> Golbschmibts Zeitschrift Bb. XI S. 63.

<sup>70)</sup> Haftpflicht S. 154; Transportanstalten S. 97.

<sup>71)</sup> a. a. D. II, 1 S. 53 N. 1.

<sup>72)</sup> Reichsoberhandelsgericht XVII S. 127; Schiedsspruch der vereinigten Civilsenate IV und V des Reichsgerichts vom 28. September 1885 i. S. des Preußischen Sisendahnfiskus gegen den Reichspostfiskus (Gruchot, Beiträge Bb. XXX S. 147); Reichsgericht, Sivilsenat VI, 31. Januar 1889 (Entscheidungen in Civilsachen Bb. XXIII Nr. 48).

einmal bemerkt worden, daß die Staatspost bei ber Briefbeförde= rung nicht als Frachtführer anzusehen sei.73) Allein diese gelegent= liche, nicht in einem entsprechenden Antrage geltend gemachte Be= mertung ift in teiner Beife im Gefete jum Ausbruck gekommen. Sie ift beshalb unbeachtlich, jumal fie im Wiberfpruch mit ber Kaffung bes Befetes fteben wurde. Die Staatspoft betreibt baber bei Beförderung von Pacteten und Briefen Geschäfte, welche, menn fie gewerbemäßig betrieben werben, gemäß Art. 272 Rr. 3 S. S.B. Sanbelsgeschäfte find, weshalb bann wieber nach S. G.B. Art. 4 ber Posifistus Raufmann sein wurde. Den Begriff "gewerbemäßig" hält n. b. Often für unbestimmt genug, um die verschiedenen Auslegungen zuzulassen, so bag bes Streites barüber fein Ende fein werbe. Diefer Begriff ist aber boch ein in allen Gebieten bes Rechts fo oft vortommenber, bag er genau bestimmt werben resp. fein muß. Die Gewerbemäßigkeit ift ben Segnern thatfächlich nur beshalb anftößig, weil fie nicht zugeben wollen, bag ber Staat ein Gewerbe betreibe. Ihr bebeutenofter Vertreter, Goldschmidt, erklärt, ber prinzipale 3med bes Postbetriebes sei nicht ber Bermögensgewinn, vielmehr genüge bie Bost ihrer Staatspflicht. Man tann nun aber zweifellos fehr wohl ein Gewerbe betreiben ohne Gewinnabsicht.74) Die Post will aber auch ein Entgelb für ihre Thätigkeit haben, und felbst nicht einmal das läßt sich behaupten, daß die Post etwa nur ihre Auslagen becken will. Sie erzielt im Gegentheile Ueberschüffe und will sie auch erzielen. Noch bei ben letten Reichstagsverhandlungen find wieder= holt von ben Vertretern bes Pofifistus aus biefem Grunde Anregungen und Anträge bekämpft worden. Daß die Post hauptsäch= lich einer Staatspflicht genügt, wird Riemand beftreiten. Mit Recht aber sagt Laband, daß, wenn auch noch so große politische und volkswirthschaftliche Interessen mit ber Postverwaltung verknüpft sein mögen, und biese auch noch so fehr die finanziellen überwiegen mögen, bennoch die Form, in welcher ber Staat diese Interessen realisirt, bie privatwirthschaftliche bes Gewerbebetriebes ift.75)

Der Postfistus betreibt baher bei ber Beförberung von Padeten



<sup>78)</sup> Das Reichsgericht cit. N. 44 läßt biese Frage offen und bejaht nur bie Frage, daß die gewerbsmäßige Beförderung gewöhnlicher Briese seitens einer Brivatperson Sandelsgeschäft sei.

<sup>74)</sup> S. Schott S. 292 N. 14 und die Citirten.

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup>) Staatsrecht II, 1 S. 53.

und Briefen Sandelsgeschäfte. Dasselbe gilt von seinen Bankierzgeschäften 76) und der Personenbesörderung, denn die Post ist eine für den Transport von Personen bestimmte Anstalt. 77) Schließlich sind auch die sonstigen Geschäfte der Post n. M. der Art. 273 und 274 H.B. Handlesgeschäfte. 78) Da sie aber alle diese Geschäfte gewerbemäßig betreibt, so ist sie Kaufmann. 79)

14. Die praftifche Bebeutung ber vorbehandelten Streitfrage liegt, nach Laband, 80) nicht auf bem Bebiete bes Brivatrechts, sondern auf dem des Broge frechts, weil bejahenden Kalls Sanbelssachen vorliegen, für welche bie Sanbelskammern und ferner das Reichsgericht mit Ausschluß des oberften Landesgerichts für Bayern zuständig find. Dem gegenüber muß betont werben, daß auch das Gebiet des Privatrechts hier erheblich in Frage kommt. nämlich bie Poft ein Raufmann, mas bejaht murbe, fo liegen in ihren Beidaften Banbelsfachen vor. In Sanbelsfachen fommt aber zunächst bas Sandelsgesethuch, bann ber Sandelsgebrauch, und in beffen Ermangelung erft bas allgemeine bürgerliche Recht gur Anwendung. 81) Regelmäßig wird nur von ber Anwendbarkeit ber vom Frachtgeschäft handelnden Artifel gesprochen. 82) Diese find allerdings weitaus die wichtigsten und kommen für die Geschäfte der Post mit dem Publikum hauptfächlich in Betracht. Doch finden sich auch Fälle, in denen nament= lich die "Allgemeinen Bestimmungen über Handelsgeschäfte" (Art. X 278 ff. H.B.B) in Kraft treten. Dies gilt besonders von dem über ben Schabensersat handelnden Art. 283 H.G.B., welcher nicht nur ben Umfang, sondern auch die Voraussehungen ber Schabensersatz



<sup>76)</sup> H.S.B. Art. 272 Kr. 2; Scherer, Zeitschrift für französisches Sivilrecht 1890 S. 149 gibt zu, daß die Post beim Postanweisungsverkehr als Kaufmann erscheine, fährt aber fort, daß die Post keine kaufmännischen Geldgeschäfte mache. Gewisse berartige Geschäfte macht sie nicht, diejenigen aber, welche sie macht, sind kaufmännische im rechtlichen Sinne. So sagt auch Schmidt, Postanweisung 1890 S. 40, daß das Postanweisungsgeschäft ein Geldgeschäft der Reuzeit sei, wie solche von den Bankiets und Bankinstituten gemacht werden.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup>) H.G.B. Art. 272 Nr. 3.

<sup>77</sup> Bgl. Enbemann Sanbelfrecht S. 659.

<sup>79)</sup> So das Reichsoberhandelsgericht XII S. 314—316 (Plenarbeschluß vom 2. Januar 1874); XVII S. 127; XXIII S. 11.

<sup>80)</sup> a. a. D. II, 1 S. 54 Note.

<sup>81)</sup> S. G.B. Art. 1.

<sup>82)</sup> S. oben § 10 und die Note 35 Citirten Mittelftein, Postrecht.

pflicht einheitlich regelt.83) Zahlreiche Bestimmungen bes Handels= gesethuchs sinden dagegen niemals Anwendung, wie die über Handelsregister, Firmen, Handelsbücher, Protura und Handlungsvollmacht, benn sie würden in Widerspruch mit dem zunächst geltenden posta= lischen Sonderrechte stehen.84)

Für die oben Ziffer 6 erwähnten Verträge der Post über thre eigenen Bedürsniffe gilt das Handelsgesetzbuch gemäß H.G.B. Art. 273 Abs. 2 und zwar in erster Linie, denn das postalische Sonderrecht kommt dafür nicht in Betracht.

15. Soweit nun weder postalisches Sonderrecht noch Handelse gesethuch resp. Handelsgebrauch Anwendung finden, gilt, wie schon bemerkt, bürgerliches Recht und zwar immer dassenige Partikularrecht, welches nach allgemeinen Grundsähen im konkreten Fall answendbar sein wird. 85) Bei der noch herrschenden Verschiedenheit des bürgerlichen Rechts in Deutschland ist es eine unausbleibliche Folge, daß gleichliegende Fälle eine verschiedene Beurtheilung ersahren können. 86)

Anderer Ansicht scheint Dambach zu sein, benn nach ihm finden in letzter Linie statt des bürgerlichen Rechts "allgemeine civilrechtliche Grumdsähe" Anwendung, 87) was er namentlich bei Erörterung des Schadensersahes wiederholt. 88) Diese Konstruktion sindet — welcher Ansicht man über die Kausmannseigenschaft der Post sein mag — nirgends eine gesehliche Stütze. Dambach weicht übrigens davon selbst wiederholt ab und erklärt das Landesrecht für anwendbar. 89)

<sup>83)</sup> Reichsgericht, Civilsenat I, 21. Oktober 1885 (Entscheibungen Bb. XV S. 17).

<sup>84)</sup> Bal. Laband cit. N. 80; Dambach S. 6 Nr. 7.

<sup>85)</sup> v. d. Osten S. 14; Löning S. 603. Bgl. Entscheidungen bes Reichsgerichts in Civilsachen Bb. XIX S. 103.

<sup>8)</sup> S. 3. B. die Bereicherungsklage beim Postanweisungsgeschäft, unt. Abhandlung VII § 19.

<sup>87)</sup> Poftgefet G. 5 Nr. 5.

<sup>88)</sup> Dafelbft S. 38 Rr. 15.

<sup>9)</sup> Dafelbft S. 125 Nr. 4, S. 155 Nr. 4.

#### Ш.

#### Postzwang und Postpflicht.

#### A. Allgemeines.

1. Poftregal, Poftmonopol, Poftgwang find bret Begriffe, welche meistens ohne die nöthige Unterscheidung vermengt wer-Die Motive jum Entwurfe eines Gesetes über bas Postwefen für ben Nordbeutschen Bund1) befiniren Poftregal als ben Inbegriff aller von der Staats-Post-Anstalt in Anspruch genommenen ausschlieklichen Beförderungsrechte. Der Bericht ber Reichstaas= kommission sagt hierüber, daß das Postregal im § 1 darauf zurückgeführt sei, daß die Post das Alleinrecht behält in Bezug auf die gewerbemäßige Beförderung von Bersonen auf Landstraßen mit unterwegs gewechselten Transportmitteln.2) Die Motive zum Entwurfe eines Gesetzes über bas Postwefen bes Deutschen Reiches - welches ben vorerwähnten § 1 bes Nordbeutschen Postgesetzes hat fallen laffen - nennen nur noch ben Postzwang, nicht mehr bas Postregal.3) Es ift baber richtiger, nicht mehr von einem Poftregal Bum felben Ergebniß gelangen Rösler, 4) Ernft au fprechen. Meier<sup>5</sup>) und Löning<sup>6</sup>) sowie R. Sydow,<sup>7</sup>) welcher bavon ausgeht, baß man unter "Postregal im rechtsgeschichtlichen Sinne" bie ausschließliche Befugniß des Staates zur Anlegung von Posten versteht, b. i. von Anstalten, um Personen ober Sachen mit unterwegs gewechselten Transportmitteln ober stationsweise mit bestimmter Abgangs= ober Ankunftszeit zu befördern. Wenn trotbem noch von dem Postregal gesprochen wird, so wird dabei oft der Postzwang gemeint, wie z. B. in dem Urtheil des Reichsgerichts, Straffenat II, vom 5. April 1889.8) Dies steht aber im Wiberspruch jum Reichspoftgefete (§ 2), welches allein "bem Postzwang unterliegende Gegenstände" tennt. Deshalb

<sup>1)</sup> Stenographische Berichte bes Reichstags. I. Legislatur-Periobe, Seffion 1867. Anlage Nr. 7, S. 29.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Dafelbst Anlage Ar. 102 S. 163/164, auch S. 164 Sp. 2 verb. "Inapper Rest bes Postregals".

<sup>3)</sup> Dafelbst I Session 1871 Anlage Nr. 87, S. 200.

<sup>4)</sup> Bermaltungerecht Bb. II (1873) S. 464.

<sup>5)</sup> Holyenborff Rechtslerikon (Aufl. 3) Bb. III, 1 S. 96.

<sup>6)</sup> Deutsches Bermaltungsrecht, 1884 S. 597.

<sup>7)</sup> Stengel, Wörterbuch bes Deutschen Berwaltungsrechts Bb. II S. 289.

<sup>8)</sup> Entscheibungen in Strafsachen Bb. XIX S. 110.

erscheint auch die Terminologie von G. Meyer nicht richtig, welcher "Postregal" für die Befugniß der Post, "Postzwang" aber für die entsprechende Pslicht der Privaten gebraucht.<sup>9</sup>) Jedenfalls gibt es seit dem Reichspostgeset kein über den Postzwang hinausgehendes regalartiges Posthoheitsrecht mehr. <sup>10</sup>) Es kann deshalb auch dem Reichsgerichte <sup>10</sup>") nicht beigepslichtet werden, wenn dieses sagt: "Der Postzwang ist Aussluß des Postregals und kann daher keiner Beschränkung aus allgemeinen Gründen über die vom Gesetz selbst gegebenen Schranken hinaus unterworsen werden, das im Regale enthaltene staatliche Recht einer Zwangspslicht gegenüber den Privaten sindet seine Begrenzung nur in der positiven Vorschrift des Postgeses."

2. Postmonopol endlich ist ein wirthschaftlicher, kein juristischer Begriff. Bon einem Postmonopol wird zwar oft in den Reichstagsverhandlungen, <sup>11</sup>) nie aber in Gesetzen oder Verordnungen, gesprochen. Das Monopol der Post besteht rein thatsächlich; rechtlich gewährleistet wird es durch den Postzwang. <sup>12</sup>) Es kann daher auch nicht Laband zugestimmt werden, wenn derselbe wiederholt schreibt "das Monopol der Post oder der sogenannte Postzwang. "13)

<sup>9)</sup> Deutsches Berwaltungsrecht Bb. I § 176.

<sup>16)</sup> Sbenso Sybow a. a. D. S. 290 Sp. 1; G. Meyer cit. R. 9; auch Laband Staatsrecht II, 1 S. 66 R. 5 und Rommissionsbericht des Reichstags 1867 Rr. 102 S. 165 Sp. 2 zu § 1. A. R.: Göpfert, Staatspost und Privatpost 1887 S. 28 ss. (cit. bei Laband). Auch Neili, Haftpsiicht der Postanstalten 1877 S. 15 R. 5, S. 19, und Recht der modernen Berkehrsz und Transportanstalten 1888 S. 87, spricht von Postregal, läßt aber den Postzwang nicht so weit gehen (S. 19), was sedenfalls nicht richtig ist.

<sup>10</sup> a) Straffenat I, 16. Dezember 1889 (Entscheibungen Bb. XX S. 125).

<sup>11)</sup> So spricht ber General-Post-Direktor Stephan in ber Reichstagssitzung am 5. Mai 1871 von einem faktischen Monopol ber Etsenbahnen und bem Monopol bes Briefzwanges (Reichstagsverhanblungen 1871 S. 552).

<sup>12)</sup> Bgl. Reichsgericht, Straffenat I, 27. Januar 1881 (Entscheibungen Bb. III S. 301) "Das in § 1 bes Postgesetzes ber Post... gewährleistete Wosnopol." Bon Monopol ber Post allein spricht Jorn Staatsrecht II S. 17. Es besteht nach ihm in bem gesetzlichen Zwange sich in gewissen Fällen ber Post zu bebienen.

<sup>13)</sup> Staatsrecht II, 1 S. 55, 56. Auch v. b. Often, Einfacher Sachtranssport nach Reichspostrecht, 1884 S. 2 stellt in Gegensatz: Geschäfte, bei benen die Bost ein Monopol hat, und solche, bei benen ein Bostzwang nicht besteht.

#### B. Postzwang.

3. Der Ausbruck "Postzwang" 14) sindet sich in § 2 des Reichspostgesetzes, wo von dem Postzwange unterliegenden Gegenständen gesprochen wird. Welche das sind, besagt der § 1 desselben Gesetzes. Allein in dem beschränkten Rahmen dieser beiden Paragraphen sindet ein Postzwang statt, 15) nicht aber für den viel weiter greisenden sonstigen Geschäftsbetrieb der Post. 16) Der Postzwang beschränkt sich darnach auf gewisse Briese und Beitungen und verzbietet deren Beförderung auf andere Weise als durch die Post unter gewissen Voraussetzungen.

4. Als solche Briefe kommen nur "alle versiegelten, zusgenähten oder sonst verschlossenen Briefe" in Betracht (P.G. § 1 Nr. 1). Den verschlossenen Briefen sind gleich zu achten un verschlossene Briefe, welche in versiegelten, zugenähten oder sonst versichlossenen Packeten befördert werden (P.G. § 1 Abs. 3 Sat 1), es sei denn, daß es unverschlossene Briefe, Fakturen, Preiskurante, Rechnungen und ähnliche Schriftstücke sind, welche den Inhalt des Packets betreffen (P.G. § 1 Abs. 3 Sat 2).

Was ein "Brief" ist, hat der Gesetzgeber absichtlich nicht besstimmt. 17) Si ist dies eine Frage, welche sich regelmäßig unschwer entscheiden lassen wird an der Hand der Postordnung und des Sprachsgebrauches. 18) Sobald schriftliche oder sonstwie hergestellte Mitteilungen vorliegen, handelt es sich um einen Brief. 19) Insbesondere

<sup>14)</sup> Hierüber sagt Stephan in der Reichstagsstigung am 12. Mai 1871 (Berhandlungen S. 664): "Das Wort Postzwang ist in die Gesetzgebung hinseingekommen zu einer Zeit, die sich nicht mehr ermitteln läßt, denn in den alten Gesehen findet es sich nicht vor; da heißt es "Postpflicht" oder "Postpflichttgetigkeit." Bal. Sydow a. a. D. S. 290 Sp. 1.

<sup>14)</sup> Bgl. Rotive zum Entwurfe bes Norbbeutschen Postigesetzes; Reichsgericht, Straffenat III, 24. Januar 1884 (Entscheidungen Bb. X S. 46) und 27. September 1886 (baselbst Bb. XIV S. 338). Ungenau begreift Randry, Sivilrechtslicher Inhalt ber Reichsgesetze 1882 S. 550 auch ben § 3 P.G. ein.

<sup>&</sup>quot;• 10) Neber früheres Recht vgl. Wotive zum Nordbeutschen Postgesesentwurf a. a. D. S. 30—31; Reichstagsverhandlungen 1871 S. 551, 663, 664; Sad, Haftschick der Deutschen Postanstalten 1863 S. 13—19; Spdow a. a. D. S. 290 Sp. 1; Roscher, System der Bolkswirthschaft Bb. III § 84.

<sup>17)</sup> Bgl. Dambach S. 8 Nr. 10.

<sup>19)</sup> Rosler S. 465 R. 2; Schott S. 537 R. 5; Dambach ctt. R. 17. — P.O. § 1, II; 9, I und II.

<sup>19)</sup> S. Entscheidungen bes Reichsgerichts in Straffacen Bb. XVI S. 286.

behauptet Dambach, daß ein verschlossener Umschlag, in dem sich ein Stück leeres Papier besindet, welches nach Berabredung der Korrespondenten eine bestimmte Bedeutung hat, unzweiselhaft als Brief im Sinne des § 1 P.G. anzusehen ist, und daß dies selbst von einem verschlossenen Umschlage gilt, welcher ganz leer ist. 20) Herzgegen polemisirt G. Meyer, 21) aber mit Unrecht, denn auch Dambach ist offendar wie Weyer der Meinung, daß zum Begriff des Briefes eine Mittheilung gehört, und leugnet nur, daß diese "eine geschriebene oder gedrucke u. s. w." sein müsse.

Wie ber Brief verschloffen ift, ift gleichgültig. 22)

Ob er verschlossen ist, bestimmt sich je nach der Sachlage, da weber Postgeset noch Postordnung eine Definition aufgestellt haben. Aus § 8, I der Postordnung, worin vorgeschrieben wird, daß der Verschluß der Postsendungen haltbar und so eingerichtet sein muß, daß ohne Beschädigung oder Eröffnung desselben dem Inhalte nicht beizukommen ist, läßt sich entnehmen, daß die Postordnung von dem gewöhnlichen Sprachgebrauch nicht abweicht. Mit Recht erklärt darnach das Reichsgericht 23) das bloße Zusammensalten nicht für einen Verschluß, wohl aber eine Umhüllung von starker Pappe mit eingebogenen breiten Kändern, geschützt durch eine sestgeknürung in Kreuzform. 24)

Rreuzbandsendungen gehören jedenfalls nicht zu den versschloffenen Briefen, was schon im Berichte der Kommission des Reichstages des Norddeutschen Bundes über den Entwurf eines Gesetzes über das Postwesen konstatirt wird. 25)

5. Dem Postzwange unterliegen zweitens nur noch "alle politischen Zeitungen, welche öfter als einmal wöchent= lich erscheinen" (P.G. § 1 Nr. 2). Was "politische Zeitungen"

Bgl. ferner Dambach S. 9 Rr. 14 (Telegramme). — Brief im Sinne bes § 354 bes Strafgesesbuches ist auch eine Postanweisung nach bem Urtheil bes Reichsgerichts, Strafsenat I, 8. Dezember 1879 (Entscheidungen Bb. I Rr. 58).

<sup>20)</sup> Postgeset S. 8. Zustimmend Laband II, 1. S. 66.

<sup>21)</sup> Berwaltungsrecht I § 176 R. 2.

<sup>29)</sup> verb. "ober sonst verschlossen"; Dambach S. 9 Nr. 13; Laband II, 1 S. 66 N. 2: Schott S. 538 N. 9.

<sup>23)</sup> Straffenat III, 15. Oktober 1887 (Entscheibungen in Straffachen Bb. XVI S. 287—289).

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) S. ferner noch ein Beispiel bei Dambach S. 9 Rr. 13.

<sup>25)</sup> a. a. D. zu § 2 i. A., S. 166 Sp. 1.

find, ift wieder nicht befinirt. Bei ben Reichstagsverhandlungen wurde hervorgehoben, daß die "Grenzboten" und die "Preußischen Jahrbücher" von der Post nicht als politische Zeitungen behandelt würden, 26) ferner, daß der Postvereinsvertrag von 1860 für volitische Beitungen diejenigen erklärt, "welche für bie Mittheilung politischer Reuigkeiten bestimmt sind", mabrend bas Preußische Gefet wegen Erhebung der Stempelsteuer von Zeitungen, vom 29. Juli 1861, als politische Zeitungen und Zeitschriften diejenigen bezeichnet, "welche in ber Regel politische Nachrichten bringen und behandeln". 27) Nachdem auf Antrag bes Abgeordneten Dr. Beder 28) nicht alle politischen Beitungen schlechthin - wie ber Entwurf wollte - fondern nur biejenigen, welche öfter als einmal wöchentlich erscheinen, bem Postzwange unterworfen find, find gablreiche zweifelhafte Falle befeitigt, benn nicht= politische Zeitungen ober politische Zeitschriften werben felten öfter als einmal wöchentlich erscheinen. Im Uebrigen ift von Fall zu Fall an ber Sand bes Sprachgebrauches zu entscheiben. 29)

6. Die Beförderung biefer (bem Postzwange untersworfenen) Briefe und Zeitungen gegen Bezahlung von Orten mit einer Postanstalt nach anderen Orten mit einer Postanstalt bes In- ober Auslandes auf andere Beise, als durch die Post, ist verboten (P.G. § 1 Abs. 1 Sat 1).

Was die einzelnen Begriffe angeht, so versteht zunächst unter Beförderung im vorliegenden Falle das Reichsgericht 30) die ganze Manipulation von der Uebergabe bezw. dem Einsammeln der Briefe dis zur Zustellung an den Adressaten. Dies ist eingehend und zutressend begründet. Daß die Beförderung keine gewerdsmäßige sein muß, ist zweiseldos, 31) ebenso, daß die Bezahlung nicht in Geld zu erfolgen braucht. 32) Ein Ort ist eine Ansiedlung (Stadt, Flecken, Dorf), welche eine kommunale Selbständigkeit besigt, einerlet ob dieselbe von großem oder geringem Umsange ist. 33) Unter Posts

<sup>26)</sup> Sitzung am 16. Mai 1871, Berhandlungen S. 730 Sp. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Daselbst S. 732 Sp. 2.

<sup>28)</sup> Dafelbft S. 735 Sp. 1.

<sup>29)</sup> Bgl. Dambach S. 9 Rr. 15 und S. 10 Rr. 16; G. Meyer I § 176 S. 543.

<sup>30)</sup> Straffenat I, 2. Juli 1888 (Entscheibungen Bb. XVIII Nr. 11).

<sup>31)</sup> S. unt. bei N. 56-58.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>) S. Dambach S. 11—18 mit eingehender Kasuistik; Laband II, 1 S. 67; Schott S. 537 R. 7.

<sup>38)</sup> Bgl. Reichscivilprozefordnung § 567.

anftalt ift jebe Posteinrichtung zu verstehen, welche minbestens Briefe sammelt und vertheilt, weshalb Briefkaften, Brieffammlungen und Posthülfsstellen nicht hierunter fallen. 34)

Auf welche Weise die Beförderung stattsindet, ist gleich, wenn sie nur durch die Post erfolgt. 35) Es darf deshald Jeder in ein Packet auch darauf nicht bezügliche verschlossene Briese einlegen, wenn er nur dieses durch die Post befördert, 36) ja er darf ein ganzes Packet Briese bilden und braucht nur dieses durch die Post befördern zu lassen. 37) In diesen Fällen wird das Packet mit Rücksicht auf seinen Inhalt postzwangspstichtig. 38) Ob die Briese dem Absender gehören oder nicht, ist ohne Bedeutung; 39) nur dürsen fremde Briese nicht gegen Bezahlung befördert werden, wenn auch unter Mitbenutzung der Post, was der Fall wäre, wenn eine Privatpostanstalt in einem Orte mit Postanstalt Briese nach Orten mit einer Postanstalt sammelt, in ein Packet vereinigt und dieses durch die Post befördern läßt und am Bestimmungsort wieder selbst die einzelnen Briese vertheilt. 40)

Vorstehendes sindet noch eine nähere Bestimmung durch den Abs. 2 des § 1 P.G.: "Wenn Briefe und Zeitungen (Nr. 1 und 2) vom Auslande eingehen und nach inländischen Orten mit einer Postanstalt bestimmt sind oder durch das Gebiet des Deutschen Reiches transitiren sollen, so müssen sie dei der nächsten inländischen Postanstalt zur Weiterbeförderung eingeliefert werden." Dieser seit dem ersten Entwurse stets unverändert gebliebene Absat ist nicht klar gesaßt. Er soll einen besonderen Anwendungsfall des Abs. 1 regeln. Es gelten deshalb auch hier alle dessen Voraussetzungen, namentlich also

<sup>34)</sup> Motive zum Rordbeutschen Posigesetz-Entwurf a. a. D. S. 32; Kommissionsbericht 1867 S. 167 Sp. 1: Dambach S. 13 Rr. 25; Laband N. 1 S. 66.

<sup>86)</sup> Reichsgericht, Straffenat III, 7./14. Februar 1887 (Entscheibungen Bb. XV S. 330/331).

<sup>36)</sup> So schon die Erklärung der Bundes-Kommiffarien gegenüber der Komsmiffion. Kommiffionsbericht 1867 S. 166 Sp. 2 a. E.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) Reichsgericht cit. N. 35; Reichsgericht cit. N. 30.

<sup>38)</sup> Reichsgericht cit. R. 23.

<sup>39)</sup> Reichsgericht cit. N. 30 hebt bies nicht recht scharf hervor.

<sup>49</sup> So bas Reichsgericht cit. N. 30, besonders S. 50/51. Dies bestreitet Laband II, 1 S. 68 N. 2, welcher seine gegentheilige Ansicht allein auf die Entscheidung des Reichsgerichts cit. N. 35 stützt. Dieses Urtheil hat aber nur den Fall im Auge, daß der Absender eigene Briese in ein Packet vereinigt, weshalb allerdings beide Eptscheidungen in Einklang stehen. Ausschlaggebend ist, ob der Begriff der "Beförderung" im erwähnten Sinne zu verstehen ist oder nicht.

auch, daß die Beförderung in Deutschland gegen Entgeld stattfinden muß.  $^{41}$ )

7. Diese Regeln über Postzwang — wonach ber Verkehr in einem und bemselben Orte, auch wenn berselbe eine Postanstalt hat, frei ist — erleiben zwei Ausnahmen.

"Hinsichtlich ber politischen Zeitungen erstreckt dieses Berbot sich nicht auf den zweimeiligen Umkreis ihres Ursprungsortes" (P.G. § 1 Abs. 1 Sat 2).42) Ursprungsort einer Zeitung ist derjenige, an welchem sie herausgegeben wird und erscheint,43) nicht etwa derjenige, wo sie gedruckt oder versandt wird. Zu dem zweimeiligen Umkreis gehört noch äußersten Falls jeder Punkt, welcher in der Luftlinie gemessen von dem ihm nächsten Punkte der Grenze des Ursprungsortes nicht mehr als zwei Meilen entsernt ist.44) Darnach könnte man annehmen, daß ein Kheil desselben Ortes noch in die postzwangssreie Zone siele, ein anderer nicht. Wie aber die Bezugnahme auf den Abs. 1 ergibt, kommt es nur darauf an, daß der Ursprungsz und der Bestimmungsort in ihren äußersten Grenzen an irgend einem Punkte nicht mehr als zwei Meilen entsernt sind, und ist dann schon der ganze (mit Postanstalt versehene) Bestimmungszort frei.44)

Die zweite Ausnahme von ber Regel bes § 1 orbnet <sup>45</sup>) ber § 2 bes Reichspostgesetzes: "Die Beförderung von Briefen und politischen Zeitungen (§ 1) gegen Bezahlung durch expresse Boten oder Fuhren ist gestattet. Doch darf ein solcher Expresser nur von Sinem Absender abgeschickt sein, und dem Postzwange unterliegende Gegenstände weder von Anderen mitnehmen noch für Andere zurückbringen." Wie das Reichsgericht aussührt, <sup>45</sup>) stammt das "oder Fuhren" aus dem Preußischen Allgemeinen Landrecht II, 15 § 147 resp. dem § 7 des Preußischen Postgesetzes vom 5. Juni 1852 und bedeutete nichts weiter als "andere Fuhrleute"; mit Rücksicht darauf,

<sup>41)</sup> Bgl. Dambach S. 14; Schott S. 537—538.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>) Diefer Sat ift vom Reichstage hinzugefügt, f. Berhandlungen 1871 Bb. I S. 667, 671, Bb. II S. 731—735.

<sup>43)</sup> Reichstagssitzung am 16. Mai 1871 (Berhanblungen S. 732). S. auch Dambach S. 11 Nr. 18.

<sup>44)</sup> Reichsgericht, Strafsenat I, 27. Juni 1881 (Entscheibungen Bb. IV Rr. 123): Dambach S. 10 Rr. 17.

<sup>45)</sup> Reichstgericht, Straffenat II, 5. April 1889 (Entscheibungen Bb. XIX S. 112).

bak Kahrvosten und Botenvosten von einander unterschieden werden. 46) ift auch ber Ruhren gebacht, um eine Ginfchräntung auf Ruß- und rettende Boten auszuschließen. Erpresser Bote resp., wie ber Sat 2 fagt, Expresser mare fomit offenbar genugend. Derfelbe muß eine vom Absender verschiedene Berson sein. 45) Absender ift berjenige, welcher ben Auftrag, wenn auch burch einen Stellvertreter gibt. 47) Rur ein Absender barf vorhanden sein, aber sein Expresser barf an ber Babl nach unbeschräntte Personen postzwangspflichtige Gegenstände mitnehmen und von folchen berartige an feinen (einen) Abfender zurück= bringen. 47) Der Bote bleibt auch bann ein Expresser, wenn er regelmäßig von feinem Absender in bezeichneter Weise beschäftigt wird. 48) Er barf auch nicht=postzwangspflichtige Gegenstände für anbere Abfenber mitnehmen ober jurudbringen und felbft gegen Bezahlung. 49) Mit Recht betont aber Dambach, daß es fich nur um ein "Mitnehmen" handeln barf, und bag ber Bote gunächft von bem einen Abfenber zur Beförderung eines postzwangspflichtigen Gegenstandes angenommen fein muß, ba fonft nicht mehr von einem expressen Boten die Rede sein kann. 50) Aus demfelben Grunde ift der kein Expresser, welcher die fragliche Reise boch schon macht und die postswangspflichtige Sendung nebenher mitnimmt. Dies ergibt auch ber Begriff bes "expreß" und ber Umftand, daß ber Bote von "einem" Absender "abgeschickt" sein foll. 50.

8. In dem Falle des § 15 P.G. "steht es dem Absender frei, sich ohne Rücksicht auf die Bestimmungen des § 1 jeder anderen Besörderungsgelegenheit zu bedienen". Die Voraussetzung ist, daß die Postverwaltung d. h. die oberste Postbehörde 51) durch öffentliche Beskanntmachung jede Vertretung ablehnt und Briefe sowie andere Sachen nur auf Gesahr des Absenders zur Besörderung übernimmt. Besugt

<sup>46)</sup> Bgl. Schott S. 536.

<sup>47)</sup> Reichsgericht, Straffenat II, 28. September 1880 (Entscheibungen Bb. II S. 274).

<sup>49)</sup> Reichsgericht cit. R. 47 (a. a. O. S. 275) und das dafelbst citirte Urtheil bes Obertribunals vom 30. November 1865 (vgl. Dambach S. 15 Ar. 1).

<sup>49)</sup> S. die Berhandlung in der Reichstagssitzung am 19. Oktober 1867 (a. a. D. S. 509—510).

<sup>50)</sup> Poftgefet S. 17 Nr. 7. Ebenso Laband II, 1 S. 67 N. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>a) Reichsgericht, Straffenat I, 16. Dezember 1889 (Entscheibungen Bb. XX Nr. 42).

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) S. Dambach S. 74 Nr. 1.

hierzu ist die Postverwaltung nur "in Fällen des Krieges und gemeiner Gesahr." Sine theilweise Ablehnung der Haftung ist nicht nachgelassen. Die Bekantmachung würde zu Gunsten eines Absenders wirken, wenn auch die gesetzlichen Voraussetzungen nicht vorlägen, nicht aber zu seinen Ungunsten. Sie würde so lange wirken, dis sie durch gleich veröffentlichte Bekanntmachung zurückgenommen ist. Die Bedeutung der ersteren Bekanntmachung für den Postzwang ist, daß dessen Verbot die fragliche Zeit hindurch cessirt. De Gebrauch ist übrigens Seitens der Postverwaltung von dieser Nachlassung noch nie gemacht worden.

9. Ueberblickt man die im Vorstehenden gezeichneten Grenzen des Postzwanges, so stellt sich heraus, daß jeder Transport thatsächlich auf andere Weise als durch die Post vorgenommen werden kann und darf, regelmäßig allerdings nur unter Aufwendung ganz erheblich größerer Unkosten, als solche bei Benutzung der Post erwähsen würden. Es besteht daher ein Postmonopol im erheblichen Umfang, welches oft über den dasselbe gewährleistenden Postzwang hinausgeht.

Der Postzwang selbst enthält, wie sich gezeigt hat, kein Gebot, 53) er zwingt nicht mit der Post zu kontrahiren, sondern er enthält ein Berbot, gewisse Transporte unter gewissen Voraus=setzungen anders als durch die Post vorzunehmen. 54) Dieses Verbot beschränkt die Freiheit des Verkehrs schlechthin, auch die des Privatmannes, 55) und nicht etwa nur die Gewerbefreiheit. 56) Dies ist übrigens auch dei Berathung des Reichspostgesetzes zum

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>) Sbenso Schott S. 538, mährend Laband II, 1 S. 57 N. 1 von einem Ruhen des Postzwangs spricht. G. Weyer I S. 544 sagt, seiner Ausdrucksweise entsprechend, daß das Postregal suspendirt wird.

<sup>53)</sup> So Ernft Meyer (cit. N. 5) S. 96.

<sup>54)</sup> G. Reyer a. a. D. sagt S. 544, daß die Bestimmungen über Postzwang ein doppeltes Berdot enthalten: das Berdot postzwangspstächtige Gegenstände zu befördern, und das Berdot dieselben anders als durch die Post befördern zu lassen. Diese nicht ganz Kare Trennung erscheint überstüssig, denn ob man das Berdot dadurch übertritt, daß man selbst befördert oder durch Andere befördern lätzt, macht keinen Unterschied. Bgl. unt. dei N. 60.

<sup>58)</sup> Bgl. Motive zum Entwurfe eines Rorbbeutschen Postgesetzs a. a. D. S. 30 Sp. 1 Absatz 2; Dambach S. 11 Rr 19; Schott S. 537 R. 7; Laband II, 1 S. 56, 66: es werbe die allgemeine Gewerbe- und Hangs freiheit beschränkt.

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup>) Der § 1 bes Nordbeutschen Postgesetzes (f. ob. R. 2) enthielt ein Berbot nur bes gewerbemäßigen Betriebes. Bgl. Gewerbeordnung §§ 1, 5.

Ausbruck gekommen. Es wurde nämlich von dem Abgeordneten Dr. Seelig beantragt, in § 1 Abs. 1 statt "Beförderung" nur die "gewerbsmäßige Beförderung" dem Postzwange zu unterwersen. <sup>57</sup>) Allein dieser Antrag wurde nach Widerspruch des Bundeskommissars Dr. Dambach verworsen. <sup>58</sup>)

10. Entsprechend bem Umftanbe, daß im Postzwange kein Gebot liegt, finden zur Erzwingung seiner Durchführung auch keine birekten Zwangsmaßregeln ftatt. Es gipfelt vielmehr ber Poftzwang barin, bag berjenige, melder fein Berbot übertritt, mit öffentlicher Strafe belegt wirb. Das Rabere bestimmt ber § 27 bes Postgesetes: "Mit bem vierfachen Betrage bes befraubirten Portos, jedoch niemals unter einer Gelbstrafe von Ginem Thaler, wird bestraft: 1) wer Briefe und politische Zeitungen, ben Bestimmungen ber §§ 1 und 2 zuwider, auf andere Weise, als burch bie Post, gegen Bezahlung befördert ober verschickt; erfolgt die Beförderung in versiegelten, zugenähten ober fonft verschloffenen Baceten, fo trifft bie Strafe ben Beförberer nur bann, wenn er ben verbotwidrigen Inhalt bes Packets zu erkennen vermochte." 59) Strafbar ist somit sowohl ber Absender (welcher verschickt) als auch ber Beforderer. 60) Auf eine eigennützige Absicht kommt es bei biefem Reat nicht an, wenngleich fie thatsächlich meistens vorhanden fein wird. 61) Cbenfo kommt es nicht auf eine besondere bose Absicht an; es genügt, daß der Thater alle zum gesetlichen Thatbestande erforberlichen Merkmale kannte, 62) einerlei ob er sich ber Strafbarkeit seiner Handlungsweise bewußt mar ober nicht, benn Rechtsirrthum schließt die Strafbarkeit nicht aus. 63) Daß auch bie fahrläffige Berletung bes § 27 Rr. 1 P.G. mit Strafe bedroht ift, und zwar ebenso hoch wie die vorsätliche Verletzung,

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) Berhanblungen 1871 a. a. D. S. 662; Attenstüd Rr. 103.

<sup>58)</sup> Berhandlungen 1871 S. 666, 667 Sp. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>) Die Ziffer 4 bes § 27 P.S. bezieht sich sowohl auf postzwangspssichtige als auch nicht-postzwangspssichtige Sendungen, welche mit der Post befördert werden dürsen (s. Dambach S. 114/115 und Citati; Sydow a. a. D. S. 292 Sp. 1). Die Ziffer 4 hat somit nichts mit dem Postzwange zu thun, sondern unabhängig davon eine selbständige Bedeutung (Reichsgericht, Strassenat III, 24. Januar 1884; Entscheidungen Bd. X S. 46).

<sup>60)</sup> Sybow S. 291 Sp. 1; G. Meyer § 176 S. 544, vgl. Nota 54 ob.

<sup>61)</sup> Reichsgericht, Straffenat I, 27. Januar 1881 (Entscheibungen Bb. III S. 303); Dambach S. 115.

<sup>62)</sup> Bgl. Strafgesesbuch § 59. Dambach S. 99 erscheint nicht ganz klar.

<sup>63)</sup> Reichsgericht eit. N. 61.

zeigen die Schlußworte ber Gesetzesstelle, welche mit der Regel bes § 59 Abs. 2 Strafgesetzuch in Ginklang stehen.

Die Strafe besteht in bem vierfachen Betrage bes befraubirten Portos, jedoch nicht unter brei Reichsmark. Defraubirt ift bas Borto, meldes für ben tontreten Transport an bie Boft ju entrichten gemefen mare, wenn bie Beforberung burch bie Poft stattgehabt hätte. Es bat beshalb bas Reichsgericht in einem Falle, in welchem Briefe, die bei ordnungsmäßiger Beförderung burch die Post je zehn Pfennige Porto gekostet hatten, burch einen Dritten unerlaubt beförbert waren, nachbem ber Absender sie je mit einer Fünfpfennigmarte verfeben hatte, um fie am Beftimmungs= orte burch die Post befördern zu lassen, ausgesprochen, daß der Betrag von je zehn Pfennigen zu Grunde zu legen fei als befraudirtes Porto. 63-) Sat ein Absender seine Briefe erlaubter Weise als Pactet befordern laffen, aber unerlaubter Beife durch einen Anderen als die Poft, fo ist das Packetporto befraudirt. 64) Berschärfungen bieser Strafe treten beim Rüdfall ein, worüber § 28 P.G. handelt. Im Uebrigen wird auf die Ausführungen bei Dambach verwiesen.

11. Gine wesentliche Unterstützung sindet die Strafe für Verletzung des Postzwanges durch die Vorschriften des § 32 P. G.: "Die Postbehörden und Postbeamten, welche eine Defraudation entdecken, sind befugt, die dabei vorgefundenen Briese oder anderen Sachen, welche Gegenstand der Uebertretung sind, in Beschlag zu nehmen und so lange ganz oder theilweise zurückzuhalten, die entweder die defraudirten Portogefälle, die Gelbstrase und die Kosten gezahlt oder durch Kaution sichergestellt sind." Es wird dadurch thatsächlich die entgegen dem Verbote des Postzwanges unternommene Besörderung unmöglich gemacht. Man könnte deshalb behaupten, daß der Postzwang sich in der Strase nicht nur rechtlich gipfelt, sondern auch erschöpft, also keine privatrechtliche Besugnis gibt. 65)

Allein es kommt noch ber § 30 bes Postgeses in Betracht: "Außer ber Strafe muß in ben Fällen bes § 27 bas Porto, welches

<sup>68</sup>a) Reichsgericht, Straffenat III, 27. September 1886 (Entscheidungen Bb. XIV Kr. 83). A. M. Dambach S. 107 Kr. 14. Das Reichs-Postamt hat durch Bersfügung vom 30. October 1886 sich dem Reichsgericht angeschlossen.

<sup>64)</sup> Reichsgericht cit. R. 35 und R. 23 (a. a. O. S. 286). In dem vor R. 40 ob. angeführten Falle ist dagegen zu entschen, wie im Falle vor Rota 63.

<sup>68)</sup> So Manbry a. a. D. S. 550 im Anschluß an Roth, Bayerisches Civil-recht III § 239.

für die Beförderung der Gegenstände der Post zu entrichten gewesen mare . . . gezahlt werben. In dem Falle des § 27 unter Rr. 1 haften der Absender und der Beförderer für das Porto solidarisch." Dier handelt es fich jebenfalls nicht um eine öffentliche Strafe, weshalb ber Strafbescheib resp. bie gerichtliche Entscheidung fich damit nicht zu befaffen haben. 66) Es handelt sich aber auch nicht um einen gesetlich limitirten Schabenserfat: ob die beförbernbe Thätigkeit ber Post gar nicht ober theilweise in Anspruch genommen ist, macht keinen Unterfchied. 67) Wird die betreffende Sendung nach ihrer Anhaltung schließlich boch auf Verlangen bes Absenders burch die Post befördert, so ift nunmehr bas gewöhnliche Porto zu entrichten. handelt sich im vorliegenden Falle beshalb auch nicht um eine gewöhnliche Portoforberung, weshalb auch bie Vorschrift, daß solche in einem Jahre verjährt, keine Anwendung findet. 68) Kann andererfeits aus irgend einem Grunde keine Strafe verhängt werben, fo kann unter keinen Umftanden bas fogenannte Porto geforbert werben; ift aber Strafe verhängt, so ift es auch ftets zu zahlen. Das foa. Porto bes § 30 P. G. erscheint baber als ein unzertrennliches Anner ber Strafe, als eine Art Buge. Es ift ftets ber vierte Theil ber verhängten Gelbstrafe. Die Ginziehung erfolgt im Bollstredungswege, 69) wie wenn es sich um eine öffentliche Abgabe hanbelt. 70) Eine besondere Verjährung ift nicht benannt, weshalb die für die Strafe geltende Frist von brei Jahren in Anwendung ju bringen ift.

### C. Postpflicht.

12. Dem vorbehandelten Postrecht, Postzwang, gegenüber besteht eine Postpflicht. Dieselbe kommt in doppelter Richtung in Betracht: als Pslicht der Post gewisse Arten von Geschäften zu betreiben, und als Pslicht einzelne Geschäfte abzuschließen. Sierüber handelt der § 3 des Postgesetzes: "Die Annahme und Besörderung von Postsendungen darf von der Post nicht verweigert werden, sosen Bestimmungen dieses Gesetzes und des Reglements [d. i. die Postsordung] (§ 50) beobachtet sind. Auch darf keine im Gebiete des

<sup>66)</sup> S. § 45 P.G. Bgl. Dambach S. 124 Nr. 1.

<sup>67)</sup> Dambach S. 124 Nr. 2.

<sup>68)</sup> Dambach S. 124/125 Nr. 3.

<sup>99)</sup> Poftgeset § 25. (S. barüber unt. Abhanblung VI § 10.)

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup>) Sybow a. a. D. S. 292 Sp. 2

Deutschen Reichs erscheinende politische Zeitung vom Postdebit ausgeschlossen und ebensowenig darf bei Normirung der Provision, welche für die Beförderung und Debitirung der im Gebiete des Deutschen Reichs erscheinenden Zeitungen zu erheben ist, nach verschiedenen Grundsten versahren werden. Die Post besorgt die Annahme der Pränumeration auf die Zeitungen, sowie den gesammten Debit derselben." Dieser Paragraph ist erst recht zu verstehen, wenn man seine Entsstehungsgeschichte kennt.

13. Der entsprechenbe § 4 bes Rorbbeutichen Poftgefetes lautet so: "Die Annahme und Beförderung von Briefen und poli= tischen Zeitungen (§ 2) barf von ber Post, sofern die Vorschriften über Abreffirung, Berpadung u. f. w. beobachtet find, nicht verweigert, insbesondere barf teine im Gebiete bes Nordbeutschen Bundes erscheinende politische Zeitung, so lange überhaupt ber Bertrieb ber Beitungen im Wege des Boftdebits erfolgt, von bemfelben ausgeschloffen und ebensowenia barf bei ber Normirung ber für die Beförderung und Debitirung ber verschiebenen, im Gebiete bes Nordbeutschen Bundes erscheinenden Zeitungen zu erhebenden Provision nach verschiedenen Grundfaten verfahren werben". Die Motive bemerken zu diesem unverändert angenommenen Paragraphen: "Dem Zwangs rechte gegenüber steht ja bie 3mangspflicht bes Transports . . . . Dit dem Weafalle des Zwanges erlangt der Staat das Recht, einen Trans= portzweig überall da fallen zu lassen, wo er nicht mehr rentirt und wo es im Interesse des Bublikums möglich erscheint".71) Und der Rommiffionsbericht fagt: "Der § 4 fonstituirt gegenüber bem Postamange bie Pflicht ber Post zur gleichmäßigen Annahme aller vor= ichriftsmäßig abreffirten und verpacten postzwangspflichtigen Gegenstände zur Beförderung gegen gleiche Sate, ebenfo bie Pflicht, alle politischen Zeitungen jum Boftbebit gegen gleiche Provision qu= aulaffen." 72)

Bu diesem § 4 stellte der Abgeordnete France den Antrag, die zwei Mal vorkommenden Worte "im Gebiet des Norddeutschen Bundes erscheinende" [Zeitung] zu streichen, so daß sich die Pflicht der Post zum Debit auch auf ausländische Zeitungen erstrecken würde. Nachs dem aber darauf hingewiesen war, daß die dem Postzwang entsprechende Pflicht zur Beförderung von Zeitungen allgemein ausgesprochen

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>) Motive a. a. D. 1867 S. 30 Sp. 2.

<sup>72)</sup> a. a. D. 1867 Nr. 102 S. 167 Sp. 1.

set, wurde der Antrag abgelehnt. 73) Schon in der Kommission 74) war eine Petition dahingehend, die Pflicht zum Debit auf nicht= politische Zeitungen und Zeitschriften auszubehnen, abgelehnt.

14. Der Entwurf eines Reichspostgefetes brachte ben § 4 bes Nordbeutschen Postgesetes als § 3 unverändert wieder. In ber Sitzung bes Reichstages am 5. Mai 1871 75) wies Abgeordneter Hölber barauf bin, bag nicht nur für Briefe und Zeitungen, sonbern auch für sonstige Postsenbungen ein Recht bes Publikums auf Annahme berfelben abseiten ber Boft anerkannt werden muffe. Sierzu bemerkte ber General-Post-Direktor Stephan: 76) bas Reglement werde die Bestimmungen enthalten, unter welchen Sebermann bie Boft benuten könne. Darauf beantragte Abgeordneter Bölber bem § 3 folgenden Zusat zu geben: 77) "Ebenso barf die Benutung ber Bost bal. ihres fonftigen Gefchäftsbetriebs nicht verweigert werben, fofern Die Vorschriften bes Reglements (§ 50) beobachtet find und die zur Verfügung stehenden Betriebsmittel ausreichen." Bei ben Verhand= lungen hob er hierzu hervor: 78) sein Antrag bezwecke nicht die Post= verwaltung in ber Richtung zu binben, baß fie einen biefer Gefchafts= ameige fortführen muffe. Er wolle nur eine gefetliche Regelung bafür, daß jeder, welcher die Vorschriften einhalte, die Post benuten bürfe. Nachdem ber Bundeskommissar sich hiergegen geäußert hatte, unter namentlicher Betonung, bag ber § 3 bas Rorrelat bes § 1 fei, und unter Bemängelung ber Fassung bes Amendements, 79) schlug Abgeordneter Dr. Beder vor, ben § 3 fo ju faffen: "Die Annahme und Beförderung von Postsendungen barf von der Post nicht ver= weigert werben, sobald bie Bestimmungen biefes Gesetes und bes Reglements (§ 50) beobachtet find. Insbesondere barf" u. f. m., bamit ber Karbinalsat an die Spite komme. 80) Dieser Antrag wurde angenommen. 81) Bei ber britten Berathung beantragten die Abgeordneten Dr. Brodhaus und Dunder übereinstimmend, die Worte "fo lange übethaupt ber Bertrieb ber Zeitungen im Wege bes Postbebits erfolgt" zu streichen. 82) Abgeordneter Duncker führte bazu aus, 83) daß

<sup>73)</sup> Reichstagssitzung am 19. Oktober 1867 (Berhandlungen 1867 S. 512—513).

<sup>74)</sup> a. a. D. 1867 Nr. 102 S. 167. 75) Berhandlungen S. 550.

 <sup>76)</sup> Daselbst S. 552 Sp. 2.
 77) Drudsachen 1871 Nr. 107.
 78) a. a. D. S. 681 Sp. 1.
 79) Berhandlungen S. 681—682

 <sup>78)</sup> a. a. D. S. 681 Sp. 1.
 79) Rerhandlungen S. 681—682.
 Daselbst S. 683 Sp. 2.
 31) Daselbst S. 684.

<sup>82)</sup> Drucksachen a. a. D. Nr. 129 und Nr. 130, II.

<sup>83)</sup> Berhandlungen S. 735.

bei Annahme dieses Antrages der Postdebit nur im Wege der Gesetzebung abgeschafft werden könne, sonst aber durch einfache reglementarische Bestimmung. Abgeordneter Dr. Brockhaus beantragte dann noch Sinzusügung des Schlußsates: "Die Post besorgt die Annahme der Pränumeration auf die Zeitungen, sowie den gesammten Debit derselben," weil die Psiicht zur Debitirung der politischen Zeitungen zwar in den Motiven, aber nicht im Gesetze selbst ausgesprochen sei. § Dem trat der Reichstag bei, und damit hatte der § 3 seine jetzige Gestalt erlangt.

15. Aus dem Inhalte des § 3 P.G. in Verdindung mit seiner Entstehungsgeschichte ergibt sich erstens, daß die Post, wie sie durch den Postzwang das Recht hat, gewisse Briefe und politische Zeitungen unter bestimmten Voraussetzungen ausschließlich zu befördern, so auch zur Beförderung im selben Umfange verpflichtet ist und insoweit ihren Geschäftsbetrieb nur nach Besugung durch Gesetz ausgeben darf.

Eine gleiche Pflicht besteht — trot mangelnden Postswanges — für die Post zur Debitirung der im Gebiete des deutschen Reiches erscheinenden politischen Zeitungen. Auch diesen Geschäftszweig darf die Post erst nach Besugung durch Gesetz aufgeben.

Im Nebrigen hat das Postgeset 25) keine weitere Verpflichtung ber Post, gewisse Geschäftszweige beizuhalten, ausgesprochen.

16. Zweitens besteht aber noch eine Postpflicht in folgender Richtung: So lange die Post irgend einen Geschäftszweig betreibt, darf im einzelnen (konkreten) Falle die Annahme und Beförderung von Postsendungen nicht verweigert werden, sofern die Bestimmungen des Postgesess und der Postordnung beobachtet sind (P.G. § 3 Sat 1.)86) Die Person des Kontrahenten ist darnach für die Post ohne Belang. 87) Sin Zeder ist nach den allgemeinen Vorschriften zu behandeln, und Niemandem darf die Benutung der Post im Sinzelfalle erschwert werden. Dies

<sup>84)</sup> Dafelbft S. 735-736.

<sup>85)</sup> Ueber sonstige Borschriften f. Laband II, 1 S. 57—58.

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup>) Richt richtig heißt es bei v. d. Osten S. 3: "Dem Postzwange gegenüber steht die Berpflichtung der Post zur Annahme der dem Gesetz und Reglement entsprechenden Sendungen." Diese Pflicht hat mit dem Postzwange nichts zu thun.

<sup>87)</sup> Bgl. unt. Abhandlung V § 2 und VI § 3. Mittelstein, Postrecht.

entspricht ihrer Natur als einer öffentlichen Transportanstalt. Für die Postreisenden ist dieser Grundsatz zwar nicht gesetzlich ausgesprochen, aber er ist reglementarisch anerkannt. 88)

Diese Postpflicht besteht aber, wohlgemerkt, nur nach Maßgabe ber näheren Bestimmungen des Gesetzes und namentlich des Reglements über Natur, Verpackung, Adressirung der Sendung u. s. w. Insosern hat die Post einen großen Spielraum, wenngleich wieder die einmal erlassenen Vorschriften dis zu ihrer Abänderung unangesehen die Person siets angewendet werden müssen. Die Postordnung bringt denn auch sehr zahlreiche Regeln. Insbesondere sind gewisse Sendungen wegen ihrer objektiven Beschaffenheit gänzlich von der Besörderung auszgeschlossen, 89) während andere nach Ermessen der Post zurückgewiesen werden können. 90) Besondere Beachtung an dieser Stelle verdient der § 10, 1V der Postordnung.

17. Der § 10, IV ber Poftorbnung lautet: "Die Poftanstalten können die Annahme und Beförderung von Postsendungen ablehnen, sofern nach Maggabe ber vorhandenen Postverbindungen und Postbeförderungsmittel bie Buführung berfelben an ben Bestimmungsort nicht möglich ift." Gine inhaltlich gleiche Borichrift enthält schon der oben bei Rota 77 erwähnte Antrag des Abgeordneten Sölber. Bei Berathung beffelben herrschte Ginftimmigfeit, bag in folden Fällen wegen ber objektiven Unmöglichkeit refp. wegen ber höheren Gewalt die Post nicht zum Kontrabiren vervflichtet fei. 91) Der schon bei diesen Berhandlungen als Beispiel gewählte Fall einer Ueberschwemmung wird ber häufigste sein, und so berichtet auch v. b. Often S. 3, daß die Post von biefer Befugniß bei ben Rheinüber= schwemmungen im Jahre 1883 Gebrauch gemacht habe. Dieser Borschrift ber Postorbnung wird die Berechtigung nicht bestritten werben können, entspricht fie boch allgemeinen Rechtsgrundfägen. Allein wenn ber Transport für die Post nicht möglich ist, so kann er boch noch immer für Andere möglich sein. Sandelt es fich aber bann um einen bem Postzwang unterliegenden Gegenstand, so liegt ein Fall vor, wo bas Korrelat bes Postzwanges, Die Postpflicht, cessirt, und wo

<sup>88)</sup> P.O. § 46. Laband II, 1 S. 59; Dambach S. 19 ob.

<sup>89)</sup> P.D. § 10, I und § 12, IL.

<sup>90)</sup> P.D. § 11, I; vgl. bazu v. b. Often S. 17.

<sup>91)</sup> Berhandlungen 1871 S. 681 Sp. 1 (Abg. Hölber), S. 682 Sp. 1 (Damsbach, Abg. Dr. Elben, Hölber).

veshalb auch jener cessiren müßte. <sup>92</sup>) Praktisch wird die Sachlage sich allerdings stets so gestalten, daß unter solchen Umständen ein Expresser gesandt wird. Es könnten aber doch sehr wohl mehrere Absender einen Boten mählen, welcher dann kein Expresser im Sinne des § 3 P.G. sein würde. <sup>93</sup>) Es liegt somit ein Widerspruch vor, dessen Beseitigung wünschenswerth ist, selbst wenn auch die Post unter obwaltenden Umständen thatsächlich von der Uedung des Bostzwanges durch Verhängung einer Strase Abstand nehmen sollte.

18. Daß die Bestimmungen des Postgesetes und ber Postordnung beobachtet sind — und deshalb Besörderung verzlangt werden kann — muß der Einlieferer beweisen. Ueber die Beweislast für den Fall, daß die Sendung schon angenommen war, welche von Bedeutung wird, wenn die Post aus § 6 P.G. auf Ersat belangt wird, soll unten gehandelt werden. 94)

19. Der Postzwang ist durch klare Vorschriften geschützt. Wie aber die Postpflicht für das Publikum geschützt ist, darüber schweigt das Sesex. Sin Recht der Beschwerde gegen den betreffenden sich weigernden Beamten ist selbstwerständlich. Mit Grund fordert Meili, <sup>95</sup>) daß die Verletzung des Kontrahirungszwanges mit klaren: Rechtsfolgen ausgerüstet werde, und deutet an, daß eine Minimalentschädigung angemessen sei. Dem ist beizutreten, obwohl nicht zu verkennen ist, daß die deutsche Post derartig ausgezeichnet verwaltet: wird, daß sich Unzuträglichkeiten nicht herausgestellt haben. Zur Zeit liegt die Sache rechtlich solgendermaßen.

Laband lehrt, <sup>96</sup>) daß die unbegründete Zurückweisung einer Sendung durch die Post nicht eine Haftung derselben wegen Richterfüllung einer gesetzlichen Obligation begründe, daß dies erst der Fall sei durch Uebernahme der Sendung zum Transport. Und Tinsch behauptet (in Anwendung auf den Postanweisungsverkehr), daß die verweigerte Annahme selbstverständlich keine Klage, sondern nur Beschwerde im Verwaltungswege begründe. <sup>97</sup>) Diese Meinungen erscheinen nicht haltbar. Das Gesetz verpstichtet die Post zum Kontrahiren. Verletzt sie biese Psticht, so macht sie sich schaedensersappstichtig. Dies

<sup>92)</sup> Ein gleiches Mitverhältniß rügt Meili, Haftpflicht S. 36, für ben Gessetzentwurf bes Schweizer Bunbesraths von 1874 Art. 13, I c.

<sup>93)</sup> S. ob. S. 26 bei R. 47. 94) S. Abhanblung IV § 9, S. 43-45.

<sup>95)</sup> Transportanstalten S. 87.

<sup>96)</sup> Staatsrecht II, 1 S. 84, ngl. S. 59 R. 1.

<sup>97)</sup> Poftanmeifung S. 22.

ist ein Rechtsprinzip, welches für die gleichartige Verpslichtung der Sisenbahnen zum Abschluß von Frachtverträgen ausdrücklich im Hansbelsgesethuch anerkannt ist. 98) Es muß deshalb die auch von Schott 99) und Cosack 100) vertretene Ansicht für die richtigere gehalten werden, daß die Post wegen Verlezung der Postpflicht auf Schadenssersatzung verklagt werden kann. Die Vorschriften der §§ 6 ff. P.G. kommen hiersür in keiner Weise in Betracht, da sie nur die Haftung der Post für schon angenommene Sendungen behandeln. 101)

#### IV.

# haftpflicht der Post bei Transportgeschäften.

### A. Allgemeines.

1. Die sogenannte Haftpslicht ber Postanstalten ist diejenige Materie des Postrechts, welche die eingehendste Behandlung vom privatrechtlichen Standpunkte aus erhalten hat. Dennoch läßt sich in einigen Beziehungen noch Stwas nachtragen.

Das Reichsposigesets — und ebenso schon das Nordbeutsche Postsgesets — behandelt in seinem Abschnitt II (§§ 6—15) die Garantie. Dieses Wort erfreut sich in Wissenschaft und Praxis allgemeiner Unsbeliebtheit und wird regelmäßig mit "Haftpflicht" wiederzegeben. Offenbar verdankt das fremde Wort "Garantie", wie so manche andere Fremdwörter, seine Beibehaltung im Reichsposigeset dem Wunsche der Regierung, möglichst wenig zu ändern, um dadurch keiner etwaigen Verschiedung der Begriffe Vorschub zu leisten. 1) Es kommt übrigens in dem ganzen Abschnitt II, abgesehen von der Ueberschrift, nur einsmal im Abs. 4 des § 6 vor. Sonst heißt es stets: Ersat für Verlust, Beschäbigung oder Berzögerung resp. Entschäbigung oder Schadloss

<sup>98)</sup> Handelsgesetzbuch Art. 422 Abs. 4.

<sup>99)</sup> a. a. D. S. 539 R. 22, S. 545 sub a.

<sup>100)</sup> Hanbelsrecht S. 373.

<sup>101) § 6</sup> P.G. verb. "erfolgter Ginlieferung;" vgl. aber unt. S. 40, § 5.

<sup>1)</sup> So sagt Stephan (Reichstagssitzung am 5. Mai 1871, Berhanblungen S. 546 Sp. 2): "Man hätte das Gesetz etwas stylvoller herstellen, mehr modelliren können, man hat es aber gelassen, um dadurch keine Berschiebung der Begriffe zu veranlassen."

haltung. Ss wird beshalb mit Recht allgemein von der Haftpflicht der Postanstalten statt von ihrer Garantie gesprochen. 2)

2. Die Motive zum Reichspostgesetzentwurf fagen über ben Abschnitt II nur, daß er die Garantiepflicht ber Postverwaltung regelt. und daß feine Bestimmungen im Ginklang mit bem Nordbeutschen Postgesete stehen. Die Motive zu letterem geben auch keinen Aufschluß über die allgemeine Bedeutung dieses Abschnittes. Dies geschieht aber burch ben Kommissionsbericht bes Reichstages bes Nordbeutschen Bundes. Dort werden die Bestimmungen bes Entwurfes stets benen bes Sandelsgesethuches über die Saftung des Frachtführers gegenüber geftellt und barnach abgewogen. Abgefehen von bem § 11 Rr. 2, welcher ben Erfat im Falle ber körperlichen Beschäbigung eines Reisenben betrifft, werben auch in bem Abichnitt II nur gur Beforberung eingelieferte Begenftande behandelt. (B.G. § 6 Abf. 1 i. B. m. Abs. 5). Daß damit nicht etwa bie Möglichkeit sonftiger Erfaganfpruche gegen bie Poft g. B. wegen Nichtannahme einer Sendung ober mangelhafter Ausführung fonstiger nicht unter ben Transport fallender Berträge hat ausgeschloffen werden follen. beweist die im Folgenden (§ 3) darzustellende Entstehungsgeschichte bes Absates 4 des § 6 P.G.

Insoweit es sich um die durch das Postgesetz geregelte Haftung der Post aus dem Transport von Reisenden und Gütern gegenüber ihren Kontrahenten handelt, ist dieses die alleinige Rechtsquelle, neben welcher nicht subsidiär Landeszrecht gilt. Es liegt hier nämlich eine Materie vor, welche reichszrechtlich geregelt ist, so daß das Landesrecht sie in keiner Weise mehr ergreist. Dem entsprechend sagt der § 51 des Reichspostzgesets: "Alle bisherigen allgemeinen und besonderen Bestimmungen über Gegenstände, worüber das gegenwärtige Gesetz versügt, soweit jene Bestimmungen nicht auf den mit dem Auslande abgeschlossenen Staatsverträgen oder Konventionen beruhen, werden hierdurch aufzgehoben". Dem gegenüber ist das Reichsgericht<sup>4</sup>) der Ansicht, daß

<sup>2)</sup> So besonders Meili und auch schon Gad, serner Schott, v. d. Osten, Laband II, 1 S. 91 N. 1, und selbst Dambach S. 30. Ebenso schon der Kommissionsbericht 1867 Nr. 102 S. 168 Sp. 1, S. 169 Sp. 2.

<sup>3)</sup> Dambach S. 165; Schmibt in Gruchots Beiträgen zur Erläuterung best Deutschen Rechts, Bb. XXXIII (1889) S. 194.

<sup>4)</sup> Artheil bes Civilsenats II vom 17. Juni 1887 (Entscheibungen Bb. XIX Rr. 20 S. 107).

bas Postgeset resp. bie Materialien und Verhandlungen keinen genügenden Unhalt bafür geben, bag baburch für Ländergebiete, für welche zufolge bes Artikels 1384 Code civil eine Saftung ber Postverwaltung für Sandlungen eines Beamten berfelben auch außerhalb eines Vertragsverhältniffes mit ber Postverwaltung eintreten fann, bem Absender die Möglichkeit entzogen worden fei, unabhängig von seinem Vertragsverhältniffe mit ber Bostverwaltung einen Erfat von ihr zu erreichen. Allerdings behandelt bas Reichspoft= gefet nur die Saftung gegenüber einem Rontrabenten 41 beutet aber in teiner Beife an, bag es nur bie Saftung auf Grund des Bertragsverhältniffes regeln will. mehr fpricht bagegen nicht nur § 51 P.G., sondern namentlich auch P.G. § 12, wonach keine weitere als die in den §§ 8-11 bestimmte Entschädigung - also auch nicht n. M. Art. 1384 C. c. - von der Postverwaltung geleistet wird. Nach der Natur des Reichspostaesetes und feiner Stellung jum Landesrecht ift es aber gerade umgekehrt erforderlich, baß, wenn baneben noch Landesrecht gelten follte, bier= für ein erkennbarer Anhalt gegeben sein mußte, nicht aber - wie bas Reichsgericht annimmt — für bas Gegentheil.

3. Der Absat 4 bes § 6 bes Postgeses. Uebereinsstimmend mit dem Entwurse nannte der § 6 des Norddeutschen Postgesess an erster Stelle als Gegenstände, für welche die Post dem Absender Ersat leiste für den Berlust und die Beschädigung im Falle ihrer reglementsmäßigen Sinlieferung zur Beförderung: die Geldssendungen. Der im Uedrigen mit diesem Gesetse übereinstimmende Entwurs eines Reichspostgesetses erwähnte die Geldsendungen nicht mehr, ohne daß die Motive hierüber Aufschluß gegeben hätten, brachte aber den neuen Absat 4. Deshald beantragte der Abgeordnete Dr. Prosch die Geldsendungen wieder ausdrücklich zu nennen. Hierzgegen wandte sich Dambach als Bundessommissar mit solgenden Aussführungen, welche den Antragsteller zur Zurückziehung seines Amendements veranlaßten: "Geldsendungen" kämen nicht mehr vor; Geld werde bei der Post versandt in versiegelten deklarirten Briefen oder in Packeten mit Werthsdeklaration oder in Form der Postanweisung.

<sup>&</sup>lt;sup>4a)</sup> Das wird nicht von Schmidt hervorgehoben, welchem übrigens auch hier bas Berdienft gebührt, zuerst sich gegen das Reichsgericht erklärt zu haben, wenngleich nicht allen seinen zahlreichen Gründen (S. 188—198) betzustimmen sein möchte.

<sup>5)</sup> Reichstagsverhandlungen a. a. D. S. 684 Sp. 1.

Das Rechtsverhältniß, in bem die Post bei der Versendung der Postsanweisungen stehe, sei ein total verschiedenes von dem in den beiden anderen Fällen, denn baares Gelb könne bekanntlich nie untergehen. Deshalb musse auch die Haftpslicht eine andere sein.

Ueber die Gründe für die Sinschaltung des neuen Absates 4 in den § 6 findet sich nirgends etwas. Offenbar hat man wegen der vorgebachten Aenderung geglaubt, der Postanweisung besondere Erwähnung thun zu müssen, da dies früher implicite geschehen war, und es sich doch gleichsam auch um einen Beförderungsvertrag handelt. Es wäre aber richtiger, wenn der Absat 4 wieder gestrichen und in der Postordnung zum Ausdruck gebracht würde, 6) denn ein Beförderung svertrag liegt, streng genommen, nicht vor. 7)

Betrachtet man ben Absat 4 bes § 6 P.G. allein, so fagt er etwas ziemlich Selbstverftandliches: Die Post garantirt für die auf Poftanweisungen eingezahlten Beträge, eben weil fie Gigenthumerin wird durch die Einzahlung.8) Der Zusammenhang mit den übrigen Bestimmungen des § 6 zeigt aber, daß diese Vorschrift des Absabes 4 noch eine viel weitergebende Bebeutung hat. Das Nordbeutsche Geset hatte die Saftpflicht ber Post für Postanweisungen (Geld= fendungen) auf Erfat für Verlust und Beschädigung beschränkt, und für Schaben in Folge verzögerter Beförderung ober Bestellung Erfaß nur zugefagt, wenn die Sache durch verzögerte Beforderung oder Bestellung verdorben ift, oder ihren Werth bleibend gang ober theilmeise verloren hat. Das auf eine Postanweisung eingezahlte Gelb kann nun aber weber verloren gehen noch beschäbigt werden, ba es nicht als folches transportirt, fondern eingezahlt, b. h. mit bem anderen Geld ber Post vermischt wird, weshalb biese Gigenthum baran erwirbt und alle Gefahr felbst tragen muß. Das Ergebniß ist somit für bas Nordbeutiche Poftgefet, bag, infomeit beim Poftanweifungs = vertehr überhaupt von Beforberung und Bestellung ge= fprocen merben tann, teine Saftpflicht ber Poft Plat greift für Verzögerung.9) Obgleich nun ber Absat 4 bes § 6

<sup>9</sup> Wie das für das Postauftragsgeschäft geschehen ist. S. P.D. § 19, IX und § 20, XII.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) S. auch Endemann, Handelsrecht (Aufl. 4, 1887) S. 659 N. 1; und unten Abhandlung VII § 11.

<sup>8)</sup> S. unt. Abhanblung VII § 5 R. 23.

<sup>9)</sup> Näheres f. unt. Abhandlung VII § 7. Der Standpunkt Dambachs S. 42 Rr. 21, daß die in den Abfätzen 1—3 des § 6 P.G. ausgesprochenen Grundfätze

bes Reichspostgesets dies nicht ausdrücklich besagt, so hat doch zweifellos das Reichsgeset hieran nichks ändern wollen, wie die Entstehungsgeschichte des Absates 4 und namentlich der unverändert gebliebene Absat 5 zeigen, unter dessen "vorstehend bezeichnete Gegenstände" auch die in Absat 4 genannten Postan-weisungen fallen. 10)

4. Insoweit sich baher die Post — abgesehen von der durch § 11 P.G. geregelten Haftung für Postreisende — mit Geschäften befaßt, welche weder die Beförderung von Sendungen irgend welcher Art noch das Postanweisungsgeschäft zum Gegenstand haben, gelten die gewöhnlichen Regeln des Sandelsgesethuches — falls dasür Raum ist — und subsidiar das einschlägige bürgerliche Recht, soweit nicht burch Postreglements zulässigerweise abweichende Vorschriften ausgestellt sind. 10a) Gerade aber durch solche ist eine bedeutende Sinschränkung der Haftssicht statuirt, wie sich bei Betrachtung einzelner Geschäfte zeigen wird. 11)

Was andererseits die zur Postbeförderung aufgegesbenen Gegenstände und das Postanweisungsgeschäft angeht, so ist die Saftpflicht der Post hierfür durch § 6 P.G. zwar erschöpfend, aber nur insofern geregelt, als es sich um Verlust oder Beschädigung oder verzögerte Besörderung oder Bestellung, also den Transport handelt — wie auch schon oben S. 37 bemerkt. Im Uebrigen gilt das gewöhnliche Recht, falls nicht wieder Postreglements einsschränkend eingreisen.

5. Schließlich läßt sich noch bei dieser Betrachtung der allgemeinen Tragweite des Abschnittes II des Postgesetzes die Frage auswersen, ob die §§ 13—15 auch für andere als die von den §§ 6 und 11 genannten Geschäfte Anwendung finden. Der Zusammenhang spricht dagegen, dafür aber die allgemeine Bedeutung der Vorschriften

auf die Sarantie bei Postanweisungen keine Anwendung finden können, ist in dieser Allgemeinheit nicht richtig.

<sup>10)</sup> Bgl. § 6 Abf. 4 bes Nordbeutschen P.G.

<sup>10</sup> a) Bgl. Dambach S. 42/43 Kr. 24, welcher jedoch nicht ganz korrekt sagt: "Die §§ 6 ff. beziehen sich lediglich auf die Garantiepslicht der Post für Werthsbriefe, Packete, Einschreibsendungen und Postanweisungen."

<sup>11)</sup> S. unt. Abhandlungen VII bis X.

und auch die Ausbrucksweise bes Gesetzes. 12) Jebenfalls verdient letzere Auffassung praktisch den Vorzug. 13)

# B. In § 6 des Reichspostgesebes.

Von Vorstehendem abgesehen sind die Vorschriften des § 6 des Reichspostgesehes so oft und so eingehend behandelt worden, daß nur meist Bekanntes wiederholt werden könnte. Es sollen deshalb nur einige weniger berücksichtigte Fragen erörtert werden, während im Uedrigen verwiesen wird auf Dambach S. 30—42, Schott S. 542 st., 551 st., Meili Haftpslicht S. 46 st., v. d. Osten S. 38 st. und Laband II, 1 S. 90 st.

6. Ob die Beförderung zu Lande oder zu See stattsindet, ist für die Anwendung der Vorschriften des § 6 P.G. gleichgültig, weshalb das Gesetz diesen für das Handelsrecht bedeutsamen Unterschieb<sup>14</sup>) nicht erwähnt. <sup>15</sup>) Andererseits sinden sie nur Anwendung, wenn der Verlust, die Beschädigung oder die verzögerte Besörderung oder Bestellung auf einer deutschen Besörderungsanstalt sich ereignet. Tritt der Verlust u. s. w. auf einer auswärtigen Besörderungsanstalt ein, so haftet die deutsche Postverwaltung nur, wenn sie dies durch Vertrag ausdrücklich übernommen hat. <sup>16</sup>) Dies ist der Fall nach dem Deutsch-Oesterreichischen Postvertrage, wonach dem Absender

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) B.G. § 13 verb. "in allen Fällen"; § 15 verb. "jebe Bertretung abaulebnen".

<sup>13)</sup> Anscheinend berselben Ansicht ist Meili, Haftpslicht S. 154, 156. Schott S. 560 und Laband II, 1 S. 95 handeln von diesen Paragraphen nur bei Bessprechung des Postfrachtgeschäfts.

<sup>14)</sup> Bal. Hanbelsgesetzbuch Art. 390, und oben S. 13.

<sup>19)</sup> Bgl. die bei Dambach S. 39 Kr. 17 abgebruckte Verfügung des Generals postamts vom 5. April 1872; Lissadner Justatablommen vom 21. März 1885 Art. 6 d Abs. 2 verd. "in deren Vertrieh" i. V. m. dem dadurch aufgehobenen Abs. 4 des Art. 6 des Weltpostvereinsvertrages vom 1. Juni 1878 (R. S. V. 1879 S. 90) verd. "Seepostlinie". Bgl. ferner noch den Vertrag über die Sinrichtung und den Vertreb einer regelmäßigen Deutschen Postdampser-Verdindung mit Ostassius (Reichscentralblatt 1890 S. 122 ff.) Art. 13: "Der Unternehmer haftet dem Reich sitr den Schaben, welcher durch Verlust, Veschädigung oder verzögerte Vesörderung von Postsachen, welcher durch Verlust, Veschädigung und der Ausladung entsteht, in demselden Umfang, in welchem die Reichspostverwaltung durch Seses der Verrag den Absendern von Postsendungen gegenüber zum Schabensersat verpsichtet ist. Die die Haftverbindlichkeit beschändenden Bestimmungen des Handelsgesehuchs sinden hierbei keine Anwendung."

<sup>16)</sup> Postgeset § 6 Abs. 3 sub c. Dambach S. 32; Schott S. 553.

gegenüber die Ersatpflicht der Postverwaltung des Aufgabegebiets obliegt. <sup>17</sup>) Dieselbe Regel gilt nach den Internationalen Bereins barungen für Sinschreibsendungen, <sup>18</sup>) Briefe mit Werthangabe <sup>19</sup>) und Postpackete. <sup>20</sup>)

- 7. Die Haftpflicht ber Post bauert, wie die des Frachtssührers, bis zur ordnungsmäßigen Ablieferung. Wie, wo und an wen die Sendung abzuliefern ist, bestimmt die Postordnung auf das Eingehendste. Hervorzuheben ist die neue Zisser XI des § 34 P.D. (vom 21. März 1886): "Zollpslichtige Postsendungen werden zum Zweck der zollamtlichen Schlußabsertigung<sup>21</sup>) an die zuständigen Zolls oder Steuerstellen übergeben. Die Haftpslicht der Postverwaltung erlischt, sobald die ordnungsmäßige Uebergabe der Sendung an die Zolls oder Steuerstelle auf Grund der bestehenden Vorschriften stattgefunden hat." Zur ordnungsmäßigen Uebergabe gehört vor Allem gleichzeitige Anzeige von derselben an den Empfänger. <sup>22</sup>)
- 8. Nach Postgeset § 6 Absat 2 i. B. m. Absat 5 leistet die Post nur für einen durch verzögerte Beförderung oder Bestellung von Briesen mit Werthangabe und Packeten entsstandenen Schaden Ersat und zwar nur dann, wenn die Sache durch die verzögerte Beförderung oder Bestellung verdorben ist, oder ihren Werth bleibend ganz oder theilweise verloren hat. Den darnach gesorderten Rausalzusammenhang zwischen Verzögerung und Schaden erachtet Dambach, gestützt auf ein Urtheil des Kammergerichts vom 21. Mai 1863 i. S. Friedenthal gegen den Postsiskus, dann als nicht begründet, wenn der Adressat die Annahme der (unverdorbenen) Sendung wegen der Verzögerung verweigert und biese nun auf dem Rückwege verdirbt. <sup>23</sup>) Mit Recht ist dies als eine zu enge Aussassus

<sup>17)</sup> Art. 43 Abs. 1 (R.G.Bl. 1873 S. 25). Die den Srfat leistende Postsanstalt nimmt event. Regreß s. Art. 43 Abs. 4 und 5.

<sup>18)</sup> Liffabonner Zusatzabkommen cit. N. 15 Art. 6 b Abs. 2 Satz 1.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Uebereinkommen vom 1. Juni 1878 Art. 8 § 1 Abs. 3; vgl. başu baş Liffabonner Jusayabkommen vom 21. März 1885 (R.G.Bl. 1886 S. 98).

<sup>20)</sup> Liffabonner Zusatstommen vom 21. März 1885 zur Nebereinkunft vom 3. November 1880 Art. 11 § 2 (R.S.Bl. 1886 S. 110). S. ferner noch unt. Abhanblung VII R. 44.

<sup>21)</sup> Rur Schlußabfertigung! Bgl. Schott 337 und bef. N. 51.

<sup>24)</sup> Bgl. Schott S. 337 und Citate; f. auch Entscheiderbungen bes Reichsgerichts in Civilsachen Bb. XIII Rr. 41. — S. ferner noch unt. Abhandlung VI § 4.

<sup>23)</sup> Poftgefets S. 35-36.

von v. d. Often,<sup>24</sup>) Laband <sup>25</sup>) und Schott <sup>26</sup>) bezeichnet worden und foldenfalls ein Ersakanspruch an sich für begründet erachtet. Es ist zu erwarten, daß jett die Gerichte sich dieser weitergehenden Anssicht anschließen werden, während die Postverwaltung erklärlicher Weise an der gegentheiligen festhält.

9. Voraussetzung für eine Haftung ber Post aus § 6 P.G. ift, die reglementsmäßig erfolgte Einlieferung. 27) Siergegen sindet selbst ein strenger Kritiker wie Meili nichts einzuwenden. 28) Daß der Absender stets die erfolgte Einlieferung zu deweisen hat, ist unstreitig. 29) Zweifel und Streit hat dagegen die Frage wachgerusen, wer nach vorbehaltlos erfolgter Annahme durch die Post zu deweisen hat, daß die Sinlieserung reglementsmäßig war. Nach Dambach 30) — welchem Laband folgt 31) — nuß der Absender diesen Beweis sühren, während Meili 32) und v. d. Osten 33) die gegentheilige Ansicht vertreten.

Schon bei Berathung 34) bes hierin mit dem Reichsposigesetze gleichlautenden Entwurses eines Nordveutschen Postgesetzes wurde vom Abgeordneten Wachenhusen beantragt 35) in § 6 einzuschalten: "Die Annahme zur Beförderung Seitens der Postanstalt erzeugt die Präsumption für die reglementsmäßige Sinlieserung." Der Abgeordnete begründete diesen Antrag mit Hinweis auf § 7 P.G. und darauf, daß der Inhalt eines Packets nur ausnahmsweis nicht gleich erkenndar sein werde. 36) Dambach entgegnete als Bundesskommissar: Die Post könne dei Sinlieserung wohl sehen, ob die Siegelzahl vorhanden, ob die Packeinwand in Ordnung sei, aber welche Gegenstände im Packet enthalten wären, das könne sie nicht sehen. Der Antrag sei nur zulässig, wenn die Post in der Lage sei, den Inhalt des Packets zu kennen. Gegenüber der Folgerung aus

<sup>24)</sup> a. a. D. S. 38.

<sup>25)</sup> a. a. D. II, 1 S. 92 N. 2. 26) a. a. D. S. 546 N. 33.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) § 6 P.G.: "Die Postwerwaltung leistet bem Absender im Falle reglementsmäßig erfolgter Einlieferung Erfats" u. s. w.

<sup>28)</sup> Haftpflicht S. 36-37.

<sup>29)</sup> Schott S. 554; v. d. Often S. 41; unt. Abhandlung V § 10 S. 60.

<sup>30)</sup> Poftgefet S. 32-33 Nr. 4. 31) a. a. D. II, 1 S. 94 N. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup>) Haftpflicht S. 38. <sup>88</sup>) a. a. D. S. 41.

<sup>34)</sup> S. auch icon ben Rommiffionsbericht 1867 S. 168.

<sup>35)</sup> Antrag Rr. 11 in Rr. 129 ber Drucksachen.

<sup>36)</sup> Berhandlungen 1867 S. 513 Sp. 1.

§ 7 P.G. bemerkte er: Der Abressat sei eben in der Lage die Sendung zu prüsen, die Post nicht. "Wenn ich eine Sendung bekomme als Abressat, so kann ich prüsen, ob die Sendung in Siegel, Emballage und Verschluß unverletzt ist, und wenn ich diese Prüsung unterlasse, so ist es vollkommen gerechtsertigt, wenn mir gesagt wird, du trägst nachher die Gesahr für deine eigene Fahrslässeit. Aber der Post de mte, der die Sendung zur Besörderung annimmt, der kann der Sendung ihren Inhalt nicht anssehen... Das ist der Unterschied (!) zwischen dem Recht und der Psstwerwaltung auf der anderen Seite." 37) Alsdann wurde der Antrag abgelehnt, ohne daß sich eine Stimme gegen die Logik des Bundeskommissars erhoben hätte.

Wenn auch somit keine Prasumption gegen die Post ausgesprochen fei, so sei boch — vermeint v. b. Often 33) — auch vom Gegentheil feine Rede; es gelte beshalb bas gewöhnliche Recht, und barnach treffe die Post die Bemeislast. 38) Hierfür bezieht er sich auf das Urtheil bes Reichsoberhandelsgerichts im Band V feiner Entscheibungen S. 90-91. Diefes Urtheil handelt aber vom Berficherungsrecht und läßt sich nicht ohne Weiteres hier verwenden. Kerner mißt v. b. Often bem Umftande gar teine Bedeutung bei, daß ber Reichs= tag bas Wachenhusen'sche Amendement verworfen hat. Gerade aber aus bem Gesammtinhalte ber Reichstagsverhandlung wird fich bie richtige Entscheidung gewinnen laffen! Dambach hat nur beshalb bas Amendement bekampft, weil die Post den Inhalt ber Sendung nicht kennen könne, und barin ift ihm gewiß beizutreten. Wohlweislich betont er aber nicht, daß umgekehrt ber Boft bie außere Berpackung bekannt ift refp. bekannt sein muß, 39) mährend er es bem Empfänger als Kahrlässigkeit zurechnet, wenn dieser bas Meußere eines Pactets nicht prüft! Zweifellos erzeugt nach allgemeinen Rechtsfägen die anftandslose Annahme einer Senbung bie Prafumption ber ordnungsmäßigen Ginlieferung, fo= weit es fich um bie außerlich ertennbare Beschaffenheit

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) Berhanblungen 1867 S. 513 Sp. 2.

<sup>38)</sup> Reili begründet feine Anficht nicht.

<sup>39)</sup> Auch in seinem Kommentar S. 33 heißt es wieder, daß auch die äußere Reglementsmäßigkeit vom Absender der Post bewiesen werden muß, — weil diese zwar die äußere Umhüllung und Signirung prüfen könne (!!), den Inhalt aber nicht.

ber Sendung handelt, mährend im Uebrigen dem Absender resp. seinem Vertreter die Beweislast obliegt. 40) Warum dies nicht auch für die Post gelten soll, ist nicht erfindlich. Namentlich spricht das Gesetz nicht dagegen, der Gang der Reichstagsverhandlungen aber dafür. Für die gegentheilige Annahme, wonach regelwidriges Recht gelten soll, läßt sich kein stichhaltiger Grund erbringen. Endlich ist auch die hier getroffene Entscheidung praktisch brauchdar und billig. 41)

### C. Der § 7 des Reichspostgesebes.

10. Der § 7 bes Postgesetzes enthält eine michtige Beschränkung ber in § 6 P.G. geregelten Haftpflicht ber Post; er ist als eine Ausnahmevorschrift streng auszulegen.

Der Sat 1 bes § 7 lautet folgenbermaßen: "Wenn ber Berschluß und die Verpackung der zur Post gegebenen Gegenstände bei der Aushändigung an den Empfänger äußerlich unsverletzt und zugleich das Gewicht mit dem bei der Einlieferung ermittelten übereinstimmend befunden wird, so darf dasjenige, was bei Eröffnung an dem angegebenen Inhalte sehlt, von der Postverswaltung nicht vertreten werden."

Diese Vorschrift bezieht sich nur auf den Fall, daß etwas am Inhalt fehlt, nicht aber auf den Fall einer Besschädigung des Inhalts. 42) Der Kommissionsbericht 43) hebt aussbrücklich hervor, daß bei Gewichtsverlusten, welche durch die natürsliche Beschaffenheit des Gutes herbeigeführt sind, auch hier keine Ersatleistung eintrete — obwohl die Unverletztheit und Gewichtsüberseinstimmung nicht von der Post bewiesen werden kann. Dies hat mit der Vorschrift des § 7 aber gar nichts zu thun, 44) denn die Post haftet solchen Falls schon nicht nach der Vorschrift des § 6 Absat 3

<sup>40)</sup> Bgl. Hanbelsgesethuch Art. 395, 607, auch 656.

<sup>41)</sup> Bgl. bas Schweizer Recht bei Meili, Haftpflicht S. 37.

<sup>42)</sup> Dambach S. 45 Nr. 2; Schott S. 554.

<sup>43) 1867</sup> Nr. 102 S. 169 zu § 7 P.S.

<sup>44)</sup> Dambach S. 45 Rr. 3 zu § 7 sagt auch nicht recht verständlich: "Rur in dem Falle, wenn die Gewichtsdifferenz erweislich durch die natürliche Besschaffenheit des Gutes, z. B. Leckage, herbeigeführt worden ist, würde der § 7, trot der Gewichtsdifferenz, Anwendung finden". Der § 7 verlangt aber gerade umgekehrt Gewichtsübereinstimmung.

P.G.: "Die Verbindlichkeit der Post zur Ersatleistung bleibt ausgesichlossen, wenn der Verlust, die Beschädigung . . . . b) . . . durch die natürliche Beschaffenheit des Gutes herbeigeführt ist." Der § 7 sett eben eine nach § 6 P.G. begründete Haftpflicht voraus. Ob nun etwas am Inhalte sehlt, oder ob eine Beschädigung des Inhaltes vorliegt, wird disweilen Thatsachenfrage sein, wenn nämlich durch Einwirkung fremder Stosse 3. B. einer Flüssigkeit der Inhalt derartig angegriffen ist, daß ein Theil desselben ausgezehrt wurde. Man wird dann regelmäßig eher von einer Beschädigung als von einem Manko reden können. Ob endlich das Manko gering oder groß ist, bleibt ohne Einsluß, ja selbst der ganze Inhalt kann sehlen, was besonders dei Beraubung von Geldbriesen vorkommen wird. 45)

11. Fehlt somit etwas von bem Inhalte unter ben im § 7 P.G. genannten noch näher zu betrachtenben Boraus: setzungen, "so barf bas von ber Postverwaltung nicht vertreten merben" b. h. fo haftet biefe nicht bafür (obichon es nach § 6 P.G. ber Fall mare). Dies findet nach dem Kommissionsbericht "seine Motivirung barin, daß ber Post-Berwaltung bie Sendungen verschlossen übergeben werben, ohne baß dieselbe in ber Lage ift, ben Inhalt zu prüfen, und daß dieselbe in Rücksicht auf die Bollständigkeit bes Inhalts ihrer Verpflichtung genügt, wenn fie bie Sendung bem Abressaten mit unverlettem Verschluß überliefert." Siergegen erhob ber Abgeordnete Wachenhusen bei Berathung des mit bem geltenden Gefete übereinstimmenden § 7 bes Nordbeutschen Entwurfes. Einwendungen, ba bie aus ben gebachten Voraussetzungen gezogene Folgerung "die Post habe dies überhaupt nicht mehr zu vertreten," zu weit gehe und vielmehr nur die von ihm beantragte Fassung rechtfertige: "... fo liegt bem Empfänger ber Beweis eines mahrenb. ber Beförderung eingetretenen Manko ob." Dieser Antrag murbe abgelehnt, da man allseitig der Meinung war, daß die Post nicht ftrenger verhaftet sein durfe, als bies nach burgerlichem Rechte ber Rall sei. Dambach besonders bemerkte als Bundeskommissar, daß der Absender von der Postverwaltung weiter nichts fordern könne, als baß ber ihr verschlossen übergebene Gegenstand in gleich untabelhaft verschlossenem Zustande dem Adressaten behändigt werde. 46)

<sup>45)</sup> Hierauf wird schon bei ben Reichstagsverhandlungen 1867 S. 514 Sp. 2 exemplificirt. Richt korrekt spricht Laband II, 1 S 94 nur von "theilweisem" Berluft.

<sup>46)</sup> Berhandlungen 1867 S. 514—515.

Tropbem hat Wolff 47) behauptet, daß die Vostverwaltung dennoch in einem berartigen Falle ersappflichtig fei, sobald ber Absender nachweisen könne, bag ber Verluft burch dolus ober culpa lata ber Postbeamten entstanden ift. Meili gibt zu, daß für Dambachs gegentheilige Auffassung 48) die Reichstagsverhandlungen sprechen. Er behauptet aber: 49) "Jener Beweis muß unter allen Umftänden bann zugelaffen werben, wenn "zur Bebedung bes Spoliums eine Beränderung mit bem Pactete vorgenommen wurde, welche bem Abressaten jebe Beranlaffung zur Beanstandung ber Annahme und Sinlegung eines Borbehaltes entzogen hat" (Seufferts Archiv XVI Nr. 27)." Obgleich es von geset geberischem Standpunkt aus wohl angebracht mare, Diefem Gedanken entsprechende Vorschriften aufzustellen, so kann boch ber Anficht Meilis, soweit fie eine Auslegung bes geltenben Rechtes enthalten foll, nicht beigetreten werben. Das von ihm - genau genommen als einziger Grund - angeführte Erkenntniß ist am 20. Februar 1856 vom Appellhof zu Freifing abgegeben 61) Es wird darin zunächft, "von speciellen Bestimmungen ber zur Anwendung zu bringenben Kahrpostordnung abgesehen." ausgeführt, daß die vorbehaltlose Empfangnahme ber Sendung keinen Bergicht einschließt, wenn nachgewiesen wird, daß die Sendung, mahrend fie fich im Gewahr und unter Berantwortung ber Boft befand, spoliget ift, und daß zur Bebedung des Spoliums eine Beränderung vorgenommen wurde, welche bem Abressaten jede Bergnlaffung zur Beanstandung nahm. Diefer Ausführung ift gewiß beizutreten, aber zur Auslegung bes § 7 Sat 1 P.G. tann fie nichts beitragen, Sobann fahrt bas Erteuntniß fort: "Es ift nun zwar im gegebenen Falle gemäß § 65 bes beutschröfter-

<sup>47)</sup> Zeitschrift für Gesetzgebung und Rechtspflege in Preußen Bb. IV (1870) S. 146.

<sup>48)</sup> Poftgefet S. 47 Rr. 5.

<sup>40)</sup> Haftpflicht S. 58. Die Bemerkung baselbst in N. 2, daß gegen Dambach die Anmerkung von Fischer, Post- und Telegraphengesetzgebung, Aust. 2 S. 31: "Die Bermuthung des § 7 Sat 2 kann nur durch vollständigen vom Absender zu erbringenden Beweis des Gegentheils beseitigt werden", spreche, ist unrichtig, da Fischer nur von Sat 2 des § 7, nicht von Sat 1 handelt.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>) Auch Schott S. 554 nennt die Vorschrift des § 7 Sat 1 höchst bebenklich. Bgl. den Post-Vereinsvertrag vom 18. August 1860, citirt bei Gad, Haftpflicht S. 44 ob., s. auch S. 45 ob. daselbst.

<sup>51)</sup> Die Entscheidung fand die Billigung des Oberappellationsgerichtes München am 2. Dezember 1856, wie es bei Seuffert heißt, rührt aber nicht — wie regelmäßig citirt wird — von diesem Gerichte her.

reichischen Postvereins die f. t. österreichische Fahrpostordnung vom 6. Juli 1838 anwendbar, und bortfelbst bestimmt, daß in allen Fällen, wenn ber Empfänger an bem Inhalte einer Sendung einen Abgang ober eine Beschädigung mahrnimmt, gemiffe Magregeln gu ergreifen seien, wenn nicht die Entschädigungsansprüche als aufgegeben erachtet werben follen." Das paßt wieder nicht für bas Reichspoft= Und weiter: "Allein die Anwendbarkeit der oben ermähnten allgemeinen Rechtsgrundfate erscheint auch bann geboten, wenn man annehmen murbe, daß bie Postanstalt in ben von ihr veröffentlichten Bedingungen ben Grundsat aussprechen wollte, daß durch die unbeanstandete ober porbehaltlose Annahme eines Frachtautes jede Saft= barteit ber Post erlösche; benn eine Bestimmung, welche bie Ginrebe bes Brrthums, ja felbst bes Betruges ausschließen murbe ..... würde contra bonos mores verstoßen . . . " Dieser Grund trifft wieder für ben § 7 BB. nicht zu, weil es fich um eine gesetliche Bor-Wie die Reichstagsverhandlungen zeigen, wollte die schrift handelt. Postverwaltung gerade auch nicht für Beraubung durch ihre Beamten - also immer frem ben dolus! - unter ben Boraussetzungen bes § 7 aufkommen. 52)

Es muß baher ber Ansicht von Dambach beigetreten werben, baß, wenn die Voraussetzungen bes § 7 Sat 1 P.G. vor= liegen, die Postverwaltung von jeder Ersatleistung frei ift.

12. Zu biesen Voraussetzungen gehört zunächst die, daß die Aushändigung ber betreffenden Sendung erfolgt sein muß an den Empfänger d. h. an den richtigen Abressaten resp. an benjenigen, welchem nach der Postordnung statt dessen ausgeliesert werden dars. 53) Andernfalls kann sich die Postverwaltung auf den § 7 P.G. nicht berufen.

Bei dieser Aushändigung mussen ferner "der Verschluß und die Verpackung der zur Post gegebenen Gegenstände ... äußerlich unverlett befunden werden." Es kommt somit nur auf ihre äußere Erscheinung an, nicht etwa auf die innere Hülle bei mehrsacher Verpackung. Aeußerlich unverlett wäre nun aber auch die Verpackung, wenn z. B. nach Beraubung eines Brieses ein neuer, dem alten täuschend ähnlicher Umschlag vom Diebe hergestellt wird, was besonders einem Postbeamten nicht so schwer fallen dürste.

<sup>52)</sup> Reichstagsverhandlungen 1867 S. 514.

<sup>53)</sup> Postordnung § 34.

Dann befände fich aber ber "verschloffen übergebene Gegenftand" nicht "in gleich untabelhaft verschloffenem Zuftand"; bann ift es nicht mehr "ber Verschluß und die Verpackung ber zur Post gegebenen Gegenstände", weshalb fich auch in einem folden Ralle die Boft nicht auf ben § 7 P.G. berufen kann. Bisweilen wird ferner bei ber Aushändigung ber mit ber urfprünglichen Bulle versehenen Senbung eine äußerliche Berletung nicht vorhanden fein, weil bie burch Beraubung 3. B. Auftrennen einer Naht verurfachte Verletzung berartig beseitigt ift, daß sie absolut unentbedbar ift. Besonders in biefem Falle läge es nabe ben Begenbeweis nachzulaffen, bag eine Beraubung ftattgehabt habe mährend ber Beförderung ber Sendung burch bie Post, und baraus zu folgern, daß Berschluß ober Berpadung irgendwie angegriffen fein mußten, mahrend bie Sendung fich im Gewahrsam und unter Berantworlichkeit ber Post befand. Der Reichstag hat aber gerade einen dem entsprechenden Untrag, wie gezeigt, abgelehnt, weshalb ein solcher Gegenbeweis nicht zulässig er= scheint. 55) Diese Beweisführung wird nur statthaft sein, insoweit sie gur Unterstützung bes Beweises einer Berletzung ber Berpadung bient. 56)

14. Schließlich muß noch "zugleich bas bei ber Aushändigung vorhandene Gewicht mit dem bei der Einließerung ermittelten übereinstimmend befunden werden." Ueber die Ermittlung des Gewichts enthalten Postgesetz und Postordnung keine Vorschriften. Solche sinden sich nur in den Dienstanweisungen. Ist unter Beobachtung derselben das Gewicht der Sendung bei der Einließerung ermittelt, so könnte man annehmen, daß die Gewichtsnotiz auf der Sendung selbst eine öffentliche Urkunde gemäß § 383 der Reichscivilprozesordnung wäre, 57) wie dies der Fall ist sür den Gewichtsvermerk in dem Einließerungsschein. 57 a) Allein die Bebeutung jener Gewichtsnotiz besteht nicht darin, eine dis zum Be-

<sup>54)</sup> So Dambach S. 49 Nr. 11.

<sup>56)</sup> So auch Dambach S. 47 Nr. 5; Hanseatisches Oberlandesgericht, Civilssenat II, 19. April 1890 i. S. Hartig Eggers wider Katserliche Oberposibirektion Hamburg (Hanseatische Gerichtszeitung, Hauptblatt 1890 Nr. 45 S. 122).

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) So das Sanseatische Oberlandesgericht a. a. D., welches jedoch ohne Grund sich auf Meili Sastpflicht S. 58 bezieht.

<sup>57)</sup> Das Reichsgericht C.S. I, 12. Dezember 1888 (Entscheidungen Bb. XXIII Rr. 17 S. 108) läßt dies dahingestellt.

<sup>57</sup>a) S. unt. S. 57 bei Note 28.

weise des Gegentheils als richtig anzuerkennende Sewichtsermittlung zu schaffen, sondern sie soll nur die Möglichkeit der Kontrolle dieten, daß das Gewicht dei Einlieferung und Aushändigung übereinstimmend ist. 58) Auch wenn dei der Aushändigung ein schwereres Gewicht gestunden wird, kann die Post sich nicht auf den § 7 derusen, 59) und ebenso wenig kann der Absender sich andererseits darauf berusen, daß die Gewichtsübereinstimmung eine nur scheindare sei, weil dei der Sinzlieferung das Gewicht nicht richtig ermittelt sei, denn der § 7 ist streng auszulegen. 59 a) Hat endlich die Gewichtsermittlung nicht bei Sinlieserung, sondern erst später stattgesunden, so ist wiederum der § 7 nicht anwendbar. 60)

15. Alle die genannten Boraussetzungen hat die Post zu beweisen. In Betreff des Beweises der Uebereinstimmung des Gewichtes det der Aushändigung mit dem bei der Einlieferung ermittelten hat das Landgericht Cöln am 25. November 1857 über einen interessanten Fall erkannt (unter Anwendung des gleichlautenden § 11 des Preußischen Postgesetzs vom 5. Juni 1852). <sup>61</sup>) Auf der Sendung selbst war von dem Postdeamten ein anderes Gewicht angegeden als auf dem Einlieferungsschein. Ohne weitere Gründe hat das Landgericht die letztere Gewichtsnotiz sür die maßgedende erklärt. Mit Recht wendet Dambach dagegen ein; <sup>62</sup>) daß Gesetz oder Postordnung hierzu keinen Anlaß geben, es vielmehr allein darauf ankomme, welches Gewicht wirklich ermittelt (nicht nur notirt) sei. Dieser Beweis liegt im fraglichen Falle natürlich der Post ob. Andererseits wird dem Absender bei Uebereinstimmung der Gewichtsvermerke der Gegenbeweis nachzulassen sein, daß das notirte Gewichts-

<sup>58)</sup> Bgl. die Ausführungen des Reichsgerichts, Strafsenat I, 15. Junt 1885 (Entscheidengen Bb. XII Rr. 98), wo verneint wird, daß der Abschnitt einer Postpacketbegleitadresse zu unfrankirter Sendung wegen des auf demselben vermerkten, durch den Postbeamten bezeichneten Portobetrages als öffentliche Urkunde in Betracht komme.

<sup>59)</sup> Ebenso Dambach S. 45 Rr. 3.

<sup>50</sup> a) Dagegen kann der Absender, wenn er bei der Sinsteserung z. B. durch die Rotiz im Sinsteserungsschein bemerkt, daß das richtige Gewicht nicht notirt ist, protestiren und event. klagend eine richtige Rotirung verlangen. (S. unt. S. 57 bei Note 29).

<sup>60)</sup> Dambach S. 45/46 Rr. 4.

ei) Golbichmibts Zeitschrift für Hanbelsrecht Bb. X S. 159.

<sup>62)</sup> Poftgefet S. 46.

nicht das ermittelte ist (nicht aber, daß unrichtig ermittelt sei!), was allerdings praktisch kaum von Belang sein dürfte.

16. Der Post ist viese Beweisssührung aber badurch ungemein erleichtert, daß das Postgeset in § 7 Sat 2 bestimmt: "Die ohne Erinnerung geschehene Annahme einer Sendung begründet die Bermuthung, daß bei der Aushändigung Verschluß und Verpackung unverletzt und das Gewicht mit dem bei der Einlieserung ermittelten übereinsstimmend befunden worden ist."

Ueber eine "ohne Erinnerung gefchehene Annahme" äußert sich das Oberappellationsgericht Oresden in einem Urtheil vom 10. September 1858 bahin:68) "Als eine unbeanstandete Annahme eines angeblich mit Gelb beschwerten Briefes" tann es nicht "angesehen werden, wenn der Abressat ben nach bem äußeren Anschein unverletten Brief, welchen er erft gegen Quittung in Empfang nehmen tann, eröffnet, und bann nach entbecttem Fehlbetrag bei ber betreffen-Poststelle sofort dies anzeigt, da er vor dem Deffnen bes Briefes aar nicht in ber Lage ift, irgend etwas an bemfelben zu beanstanden." Singugufügen ift nur noch, daß auch die Deffnung fofort zu ge= schehen hat d. h. ohne erhebliche Bergögerung. 64) So heißt es benn auch in bem Nota 55 angeführten Urtheil bes Banfeatischen Oberlandesgerichts: "Der von der Postverwaltung vertretenen Auffassung. bak eine unbeanstandete Annahme eines angeblich mit Geld beschwerten Briefes allerdings nicht schon vorliegt, wenn der Abressat ben nach bem äußeren Anschein unverletten Brief eröffne, und nach entbectem Fehlbetrage bei ber betreffenden Boftftelle fofort Anzeige mache, daß aber eine unbeanstandete Annahme bann zu statuiren ift, wenn ber Abressat ben Brief langere Zeit uneröffnet in seinem Sewahrfam behalte, ist zuzustimmen." Anlangend ben konkreten Fall heißt es weiter mit Recht: "Wenn also die Firma Goldschmidt und Söhne ben am Nachmittage bes 5. Mai 1888 gegen 5 Uhr auf ihrem Romptoir abgegebenen Brief bis zum folgenden Montag, den 7. Mai, uneröffnet liegen ließ und in Folge beffen erft an diesem Tage ihre Reclamation bei ber Bost erhob, so ist in biesem Verfahren eine Un= nahme ohne Erinnerung im Sinne bes § 7 bes Poftgefetes zu erblicken, und baran kann auch ber Umstand nichts ändern, baß zur Zeit, als ber Brief auf bem Komptoir ber Abressatin entgegen-

<sup>53)</sup> Golbichmibts Zeitschrift für Handelsrecht Bb. III S. 230-232.

<sup>64)</sup> Ebenso Dambach S. 49 Nr. 10.

genommen wurde, der Kassirer der Firma nicht mehr anwesend war." 65)

- 17. Ift barnach eine Sendung "ohne Erinnerung" ansgenommen, so ist die Folge nicht die, daß der Absender resp. sein Bertreter seines Rechtes verlustig ist. 66) Vielmehr hat der Sat 2 des § 7 P.G. daran nur eine Vermuthung (praesumptio iuris) geknüpft für das Vorhandensein der die Verantwortlichkeit der Postverwaltung aushebenden thatsächlichen Voraussehungen. 67). Es wird daher solchen Falls der Postverwaltung der (schwierige) Gegendeweis zu erbringen sein, daß der Verschluß und die Verpackung der zur Postgegebenen Gegenstände dei der Aushändigung an den Empfänger äußerlich nicht unverletzt waren, und ferner, daß das Gewicht bei der Aushändigung mit dem bei der Einlieserung ermittelten nicht überzeinstimmend befunden worden ist. 68) Hiermit ist der Verechtigte zu hören, so lange nicht der Anspruch ans Entschädigung verjährt ist, was nach § 14 P.G. mit Ablauf von 6 Monaten geschieht. 69)
- 18. Der Ersatanspruch steht nur dem Absender zu. 70) Reiste die Sendung nicht auf Gefahr des Absenders, 71) sondern auf Gefahr des Empfängers, so ist dieser nur nach erfolgter Cession des Ersatzanspruches zu dessen Geltendmachung gegenüber der Post befugt. Der Absender wird, wenn ihn die Gefahr nicht traf, zu solcher Cession verpslichtet sein. Er ist übrigens stets legitimirt den Anspruch geltend zu machen, ohne daß die Post ihm entgegenhalten könnte, er habe, da ihn die. Gesahr nicht traf, kein Interesse, denn das wäre eine unzuzlässige Einrede aus dem Rechte eines Dritten.

<sup>65)</sup> Dieses Urtheil erklärt mit Recht das von Dambach S. 49 Nr. 10 wiedergegebene und schon von diesem angesochtene Erkenntniß des Bezirksgerichts Leipzig vom 21. Februar 1870 für zuweitgehend, wodurch eine Beanstandung für rechtzeitig erklärt ist, welche erst am dritten Tage (wegen zweier vorliegenden Feiertage) ersolgt war.

<sup>66)</sup> Bgl. über früheres Recht Gad, Haftpflicht S. 45.

<sup>. 67)</sup> Bgl. Dambach S. 48 Nr. 8.

<sup>68)</sup> Reichsoberhandelsgericht, Senat II, 2. Dezember 1874 i. S. Dahl gegen Oberpostdirektion Duffelborf (Entscheidungen XVII Nr. 33); Hanseatisches Oberstandesgericht, cit. N. 55.

<sup>69)</sup> S. hierüber Dambach S. 70—75.

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup>) S. unt. Abhandlung V § 10, S. 58.

<sup>71)</sup> Hanbelsgesethuch Art. 325. Bgl. ben Fall in ben Entscheibungen bes Reichsgerichts in Civissachen Bb. XXIII Nr. 17.

#### V.

# Ubsender und Empfänger.

### A. Allgemeines.

- 1. Es ist bargelegt, daß die Post auf Grund von Verträgen ihre Thätigkeit übt, welche sie mit dem Sinzelnen abschließt. 1) Sin solcher Kontrahent wird Absender genannt, denn es handelt sich stets um Sendungen, welche er der Post übergibt. Ob er dies perssönlich thut oder durch Andere besorgen läßt, macht rechtlich keinen Unterschied: entscheidend allein ist der erkennbare Wille mit der Post zu kontrahiren.
- 2. Die Uebergabe wird in der Postordnung Ginlieferung genannt, und berjenige, welcher thatfächlich einliefert, wenn er auch nicht ber Absender ift, als Einlieferer bezeichnet. 2) Die Einlieferung er= folat nach ben näheren Vorschriften bes § 24 ber Postorbnung. Nach bessen Ziffer II können gewöhnliche Briefe, Postkarten, Drucksachen und Waarenproben, insofern ihr Umfang ober ihre sonstige Beschaf= fenheit nicht ein Anderes bedingen, mittels ber Briefkaften jur Gin= lieferung gebracht werden. 3) Sier kommt die Post mit dem Absender refp. seinem Vertreter in gar feine Berührung und murbe beffen Berfönlichkeit nur aus ber Sendung felbst erkennen können. fich baraus, daß die Post, wie sie schon ohne irgend welche Rücksicht auf die Person mit Jedermann kontrahiren muß, 4) bei Abschluß des Vertrages ben Absender gar nicht kennen will. 5) Die Post hat auch regelmäßig kein Interesse baran, ben Absender zu kennen, jeden= falls nie bei regelmäßiger Abwicklung des Geschäfts. Praktisch murde aber endlich auch die Bost garnicht in der Lage sein, den Absender tennen zu lernen, schon wegen ber ungeheueren Menge ber Senbungen.
- 3. Diese Grundsätze gelten aber auch in ben Fällen, in welchen bie Sinlieferung bei ben Postanstalten an ber Annahmestelle ober bei ben Postboten geschieht. Nur in gewissen Fällen muß ber Ab=

<sup>1)</sup> S. oben S. 9 ff.

<sup>2)</sup> Postordnung § 23, § 27, I.

<sup>3)</sup> S. im Nebrigen v. b. Often S. 24—25; Reili, Haftpflicht S. 39, auch Schott S. 544.

<sup>4)</sup> S. ob. S. 33, § 16.

<sup>5)</sup> S. besonbers Schmidt, Postanweisung S. 18 und die Citirten.

sender sich nennen, ohne daß aber eine Kontrolle stattfände, daß er sich auch richtig nennt. Er muß sich aber überhaupt nur beshalb nennen, weil sonst bas betreffenbe Postbeförberungsgeschäft seiner Natur nach nicht ausführbar wäre. So muffen Nachnahmefendungen in der Aufschrift die genaue Bezeichnung des Absenders enthalten, bamit die Post weiß, wem sie die darauf eingezogenen Betrage zu übermitteln hat. 6) Daffelbe gilt bei Poftauftragen. 7) Ferner muß ber Absender eines eingeschriebenen Briefes fich namhaft machen, wenn er einen Rückschein verlangt resp. angeben, an wen berselbe abzu= liefern ift. 8) Endlich muß ber Absender Name und Wohnung an= geben, wenn er ben Vermerk "Wenn unbestellbar Nachricht" auf bie Vorberfeite ber Begleitabresse (nicht bes Abschnitts!) eines Packets fest, um beffen fofortige Ruchfendung vermieben zu feben. 9) Auch bei sogenannten Bahnhofsbriefen verlangt die Postordnung, daß sie ben Ramen des Absenders auf der Rückseite tragen, offenbar um barnach ihre Gebührenforderungen reguliren zu können, welche verschieden sind, je nachdem berfelbe Empfänger von einem ober mehreren Absendern solche Briefe erhält (P.D. § 21a vom 9. Mai 1889).

Abgesehen von diesen Spezialfällen läßt die Postordnung nur allgemein nach, daß Name ober Firma des Absenders auf der Außenseite einer Postsendung enthalten sein dürfen. 10)

4. Ergänzend zu vorstehenden Ausführungen ist noch auf die Bedeutung der Postabschnitte einzugehen. Solche kommen bei Post-Packetadressen (Begleitadressen) und Postanweisungen vor. Diese Abschnitte können nach den Bestimmungen der Postordnung vom Absender zu Mittheilungen jeder Art benutzt werden, und können bei der Aushändigung des Packets resp. Auszahlung des Postanweisungs-betrages von dem Empfänger abgetrennt und zurückbehalten werden. 11) Beide Abschnitte haben oben einen für den Postannahmestempel vorzgemerkten Raum. Darunter solgt dei dem Abschnitt einer Begleitzadresse der Vordruck "Rame und Wohnort des Absenders", während

<sup>9</sup> S. unt. Abhandlung IX § 6.

<sup>7)</sup> S. unt. Abhandlung VIII § 2 und 16.

<sup>9)</sup> P.D. § 15, IV Sat 1.

<sup>9)</sup> P.D. § 39, VI (Faffung vom 12. März 1883).

<sup>10)</sup> P.D. § 2, I (Fassung vom 21. März 1886). Auch auf Postsarten: P.D. § 12, I Satz 1 (Fassung vom 4. Juli 1888). Specialvorschriften für Drucksachen und Waarenproben s. P.D. § 13, VII und § 14, III.

<sup>11)</sup> P.D. § 3, V u. VI resp. § 16, VI u. VIII Sat 2.

ber Abschnitt einer Postanweisung barunter noch einen Vorbruck für bas Datum bringt.

Das Urtheil des Reichsgerichts, Straffenat III, vom 9. Februar 1888<sup>12</sup>) hat sich zuerst mit vorliegender Frage beschäftigt. In eingehender Begründung wird ausgeführt, daß die Post durch Ausgabe einer Begleitadresse mit Abschnitt nicht einen schriftlichen Nachweis über Namen und Wohnort des Absenders gesgewöhnlicher Packete fordere und auch nicht einmal irgend eine Angabe oder Mittheilung über Name und Wohnort des Absenders verlange. Auch die Postdienstanweisung bemerkt zu § 3, V. P.D., daß die Ausschlung des fraglichen Vordrucks in das Belieben des Absenders gestellt sei.

Weitergehend führt Schmibt<sup>13</sup>) aus, daß kein Grund vorshanden sei, den Abschnitt eines Packets mit Werthangabe oder einer Postanweisung anders zu behandeln. Sierfür spricht schon die äußere Uebereinstimmung des Abschnittes und der übereinstimmende Wortzlaut der einschlägigen Stellen der Postordnung. Im Uebrigen wird auf die sehr eingehenden Erörterungen dei Schmidt verwiesen. Neuerdings hat auch das Reichsgericht 13a) ausgesprochen, daß der Abschnitt einer Postanweisung zur Dokumentirung von Verbindlichkeiten der Post nicht bestimmt ist.

Das Ergebniß ift somit, daß der Postabschnitt nicht die Bestimmung hat, der Post den Absender bekannt zu geben. Der Postabschnitt ist nur dazu da, um dem Absender eine bequeme Möglichkeit zu bieten, dem Empfänger des Packets oder der Postanweisung irgend welche Mittheilungen zu machen.

5. Falls ein Postbeförberungsvertrag sich nicht regelmäßig abwickelt, namentlich also, wenn es zur Rücksendung kommt, hat die Post den Absender zu ermitteln. Wie dies zu geschehen hat, ist zum Theil durch die Dienstanweisungen, zum Theil durch die Postorknung geregelt. Der Postanstalt am Abgangsorte der Sendung liegt es ob, die Ermittlungen zu veranstalten. 14) Sie muß nach der Dienstanweisung versuchen, ob sie den Absender aus der äußeren Bes

<sup>12)</sup> Entscheibungen in Straffachen Bb. XVII Nr. 146.

<sup>13)</sup> Boftanweifung S. 15-19.

<sup>18.</sup> Straffenat IV, 10. Juni 1890 (Entscheibungen Bb. XX S. 441).

<sup>14)</sup> P.D. § 40, III im Anfang.

schriftzügen, dem Siegel, der aufgedruckten Firma u. dgl.) ermitteln kann. Selbstverständlich kann auch der Vermerk des Absenders auf dem Abschnitte benutt werden, ebenso, wie wenn er sonst auf einer Sendung sich genannt hätte. 15) Läßt sich auf solche Art der Absender nicht ermitteln, so wird die Sendung an die vorgesetzte Oberpostdirektion eingesandt, welche dieselbe als unbestellbar zu bezeichnen und durch Eröffnung den Absender zu ermitteln hat. 16) Wo, wie dei Postanweisungen, dieses Ersöffnungsversahren der Natur der Sache nach ausgeschlossen ist, schreibt die Dienstanweisung die größte Sorgsalt vor Iwecks mögslichster Ermittlung des Absenders.

Wie mit der Sendung, falls der Absender nicht zu ermittteln ist, weiter verfahren wird, bestimmt die Postordnung § 40, IV — VIII.

6. Derjenige, an welchen die Sendung durch die Post absgeliesert werden soll, ist der Empfänger. Derselbe wird auch Adressat genannt, denn er muß in der Ausschrift so bestimmt bezeichnet sein, daß jeder Ungewißheit vorgebeugt wird. 17) Ausnahmsweise ist es dei solchen "postlagernden" Sendungen, für welche die Post keine Gewähr zu leisten hat, gestattet, statt des Namens des Empfängers eine Angabe in Buchstaden oder Zissern anzuwenden. 18) Im Uedrigen ist schon über die rechtliche Natur der Adresse gehandelt. 19)

Die Sendung braucht nicht immer dem Empfänger persönlich behändigt zu werden. Wie und wann die Aushändigung im einzelnen Falle zu erfolgen hat, ist sehr eingehend in den §§ 34 dis 38 der Postsordnung geregelt. In gleicher Weise, wie der Absender sich eines Sinlieferers bedienen kann, kann der Empfänger durch einen Abholer empfangen.<sup>20</sup>)

Wann eine Sendung für unbestellbar zu erachten ift, besagt § 39, I ber Postordnung.

## B. Rechte des Absenders.

7. In welchem Umfange die Postverwaltung rechtlich verpflichtet ist, mit einem Absender zu kontrahiren, ist schon ausgeführt worden.<sup>21</sup>)

<sup>15)</sup> Bgl. P.O. § 39, II: Zurucksendung ber Begleitabreffen, um baburch ben Absender zu ermitteln.

<sup>16)</sup> P.D. § 40, III Sat 1.

<sup>17)</sup> P.D. § 5, I; vgl. P.D. § 39, II. 18) P.D. § 5, II.

<sup>19)</sup> S. ob. S. 14—15. 20) B.D. § 36. 21) S. ob. S. 33—34.

Es mußte im Falle grundloser Verweigerung der Annahme einer reglementsmäßig eingelieserten Sendung ein privatrechtlicher Anspruch auf Schadensersat für den Absender gegen die Post anserkannt worden.<sup>22</sup>)

8. Bei gewissen Sendungen ist die Post nicht nur zu beren Annahme, sondern auch zur Ertheilung einer Quittung, Empfangsbescheinigung <sup>23</sup>) verpflichtet. Es ist dies in der Postordnung vorgeschrieben für Sendungen mit Werthangabe, Einschreibssendungen, Postanweisungen, Postaufträge, Estafettensendungen, Nachsenahmesendungen und eingeliesertes Reisegepäck. Mie letten Falle wird die Empfangsbescheinigung Gepäckschein, bei Nachnahmessendungen schlechthin Bescheinigung, 25) in allen anderen Fällen Einlieserungsschein genannt.

Diefe Scheine haben beshalb eine ganz besondere Bedeutung, weil sie als Legitimationspapiere 26) gegenüber ber Post bienen. Ausgestellt werden fie von der Postanstalt, auch bann, wenn die Annahme ber Sendung burch einen Landbrieftrager ftattgehabt hat.27) Sind fie von ben zuständigen Beamten ber Poftanftalt ausgestellt, fo find sie öffentliche Urkunden, welche nach § 383 der Reichscivilprozefordnung vollen Beweis ber barin bezeugten Thatfachen bringen 28) bis jum Begenbeweife ber Unrichtigkeit. Dem entsprechend schreibt die Postordnung in § 27, I vor: "Die Ginlieferung solcher Sendungen, über welche bie Poftanftalt einen Ginlieferungsichein auszustellen hat, wird durch den ertheilten Schein bewiesen." Sollte einem Ginlieferer unberechtigter Beise ber Ginlieferungsschein verweigert resp. falsch 29) ausgestellt werben, so murbe bemfelben ein klagbarer Anspruch auf einen refp. richtigen Schein zustehen. Daß übrigens die Bost einen Schein überhaupt verweigern konnte, durfte nicht vorkommen. Sagt boch die Postordnung § 27, I selbst: "Der

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) S. ob. S. 35—36.

<sup>28)</sup> So auch Tinsch, Postanweisung S. 22.

<sup>24) \$1.50. \$ 6,</sup> V; \$ 15, II; \$ 16, VII; \$ 19, VIII umb \$ 20, IV; \$ 45, VI; \$ 18, III; \$ 53, V.

<sup>25)</sup> S. unt. Abhanblung IX § 8.

<sup>26)</sup> Bgl. v. b. Often S. 28. 27) P.D. § 27, I u. II i. B. m. § 24, V.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) Deshalb finden die §§ 348, 349 Strafgesethuch darauf Anwendung: Reichsgericht, Straffenat III, 8. November 1883 (Entscheidungen Bd. IX Nr. 73). — S. ferner auch R.C.P.O. § 691 Nr. 5.

<sup>29)</sup> Bgl. ob. S. 50 R. 59a.

Einlieferer hat sich nicht zu entfernen, ohne diesen Schein in Empfang genommen zu haben. "30)

9. Der Absender hat nicht nur ein Recht darauf, daß seine Sendung angenommen, sondern auch befördert und bestellt wird. Zur Beförderung gehört auch die durch § 38 der Postordnung geregelte Nachsendung. Dieselbe erfolgt bei Packeten, Briefen mit Werthangabe, sowie bei Briefen mit Nachnahme nur auf Verlangen des Absenders, sonst ohne Weiteres, falls nicht der Empfänger eine andere Bestimmung getroffen hat. 31)

Daß die Boft für vergögerte Beforderung ober Beftellung nur unter gang bestimmten engen Boraussehungen Schabenserfas leistet, ist schon erörtert worden.32) Wie lange die Zögerung bauert, macht keinen Unterschied, selbst wenn ber Erfolg mit einem völligen Unterlassen des Transportes resp. der Bestellung gleichbedeutend sein follte. Wenn bagegen geradezu eine Bermeigerung ber Be= förberung, Nachsendung ober Bestellung vorliegt, fo murbe es sich um einen unstatthaften Rücktritt vom Beförderungsvertrage handeln.33) Alsdann steht aber auch dem Absender ein Anspruch auf vollen Schabensersat zu, benn keine Borfchrift beutet auch nur an, daß dieser privatrechtliche Anspruch beschränkt sei. Der einzige. melcher biese Frage berührt, ift Meili.34) Er scheint de lege lata anderer Ansicht zu sein. De lege ferenda macht er beachtenswerthe Borfcbläge babin, daß die Post auch dann haftpflichtig sein sollte, wenn sie Briefe schuldvoller Beise einfach liegen läßt, ober Briefe trot beutlicher Abresse falsch spedirt, ober wenn Briefe aus schlecht tonstruirten Briefeinwürfen von Dritten entwendet werden.

10. Der nach Postgeset §§ 6 ff. begründete Anspruch auf Schabensersatz wegen Berlustes ober Beschädigung ober Verzögerung einer Sendung<sup>35</sup>) steht dem Absender zu, wie das Gesetz ausdrücklich bestimmt.<sup>36</sup>) Es ist allgemein anerkannt, daß der Empfänger einen solchen Anspruch nicht aus eigenem

<sup>30)</sup> Bgl. Schott S. 554 N. 98.

<sup>31)</sup> B.D. §38, Iu. II. Neber bas Berlangen bes Empfängers f. unt. § 14 S. 64.

<sup>32)</sup> S. ob. S. 42. 33) Bgl. Tinfch a. a. D. S. 28, 34.

<sup>34)</sup> Die Internationalen Unionen über das Recht der Weltverkehrsanstalten und des geistigen Sigentums. 1889 S. 25—26.

<sup>35)</sup> S. ob. S. 40 ff.

<sup>30)</sup> P.G. § 6 i. A.; Reichsgericht, Straffenat IV, 10. Juni 1890 (Entscheisbungen Bb. XX S. 439).

Recht hat,37) sonbern ihn erst nach stattgehabter Cession geltend Eine solche Cession liegt aber niemals in der blogen machen kann. Abressirung, wie besonders Laband betont, diese ist vielmehr nur eine Erklärung bes Absenders, an wen die Postanstalt die Sendung ausliefern foll, weiter nichts.38) Wie unten zu zeigen ift, kann ber Ab= fender die Abresse auch nach ber Aufgabe noch regelmäßig beliebig ändern. Diese Grundfäte find auch im Weltpostvereinsvertrag und ben sich daran schließenden Uebereinkommen anerkannt. Begenüber bem Absender allein wird hier wieder eine Ersappflicht aufgestellt, welche zu Sunften bes Abressaten nur auf Verlangen bes Absenders gilt, also ein abgeleitetes Recht ift. Gine Erweiterung findet sich nur 39) in dem Liffabonner Zusatabkommen vom 21. März 1885 zur Uebereinkunft vom 3. November 188040) insofern, als nach Artikel 11 § 1 ber Ersahanspruch wegen eines Postpackets "in Ermangelung bes Abfenders" b. h. mohl, wenn biefer nicht zu ermitteln ift, bem Empfänger austeht. 41)

Es ist daher für die Post völlig gleichgültig, in welchem Rechts verhältniß Absender und Empfänger stehen. Sie kennt sast nie dasselbe und braucht es auch nicht zu kennen, um den allein mit dem Absender und nicht mit dem Empfänger geschlossenen Bertrag aussühren zu können. 42) Insbesondere ist es auch ohne Einstuß, wer Sigenthümer der betreffenden Sendung ist. 43) Der Schadensersanspruch wird deshalb vom Gesetze dem

<sup>37)</sup> Dambach S. 31; Schott S. 558; v. b. Often S. 29; Laband II, 1 S. 90.

<sup>38)</sup> Laband II, 1 S. 90; Schmidt Poftanweisung S. 95; s. auch v. d. Osten S. 54; Meili, Haftpflicht S. 148. A. M.: Höpfner, Archiv für Civilistische Prazis, XXXVI S. 123—124. Dagegen auch Karstens daselbst Bd. XXXVII S. 209—210.
— Bgl. noch ob. 14—15.

<sup>39)</sup> Auch ber Deutsch-Oesterreichische Postvertrag vom 7. Mai 1872 (R.G.Bl. 1873 S. 1 ff.) bestimmt in Artikel 43 Abs. 3, daß ber Empfänger den Ersatzanspruch dann aus eigenem Rechte geltend machen kann, wenn der Absender nicht zu ermitteln ist.

<sup>40)</sup> Reichsgesetblatt 1886 S. 104 ff.

<sup>41)</sup> Bgl. im Nebrigen Schott S. 558 R. 120, beffen Ausführungen infofern einer kleinen Korrektur bedürfen, als sich nur in bem erwähnten Falle ein selbstständiger Anspruch des Empfängers auf Ersat anerkannt findet. Bgl. namentlich arg. das Liffabonner Jusatsbkommen vom 21. März 1885 zum Weltpostvereinssvertrage (R.G.Bl. 1886 S. 82 ff.) Art. 6 b.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>) Bgl. Laband II, 1 S. 90; Dambach S. 92; Reichsgericht cit. N. 36. Schmibt Postanweisung S. 18; Scherer a. a. O. S. 152; Tinsch S. 41.

<sup>43)</sup> Schott S. 558 bei R. 122; v. d. Often S. 50, 51, 55. Ueber bas Gigen-

Absender zugesprochen, weil die Post nur mit diesem in kontraktlicher Beziehung steht.

Die Beltendmachung bes hier behandelten Erfagan= fpruches des Absenders fest felbftverftandlich voraus, daß ber Forbernde fich als Absender legitimirt. Wie fich aus bem § 6 B.G. ergibt, handelt es sich — abgesehen vom Erfatan= fpruch wegen Pactete ohne Werthangabe — ftets um Senbungen, über welche die oben § 8 behandelten Quittungen verabfolgt werden. Soweit es fich um Ginlieferungsscheine handelt, stellt die Bostordnung § 27, I die Beweisregel auf: "Bermag — gegebenen Falles — ber Absender diesen Schein nicht vorzulegen, so wird die Ginlieferung als nicht gefchehen erachtet, wenn biefelbe nicht aus ben Büchern ober Karten ersichtlich ift, ober wenn nicht in anderer Beise überzeugend bargethan wird, daß die Sendung als eine folche eingeliefert worden ift, für welche die Postverwaltung Gemähr leistet." Db folches überzeugend bargethan wird, unterliegt nicht etwa bem Ermeffen ber Boft. fondern ist erforderlichen Falls durch den Richter zu beurtheilen.44) Daffelbe gilt — wegen ber gleichen rechtlichen Natur — für die bei Nachnahmesendungen zu ertheilende Bescheinigung und für den Gepäckschein, obwohl ber Wortlaut ber Postordnung strenger ift. 45) Andererseits ist die Vost nicht verpflichtet die Legitimation besienigen ju prufen, welcher sich burch ben Besit bes Ginlieferungsscheines Sie kann bemselben anstandslos die Entschädigung auslegitimirt. gahlen, es fei benn daß ihr bekannt ift, daß der Betreffende unrecht= mäßiger Besiter ift, benn sie ist zu einer Prüfung der Legitimation ftets berechtigt.46)

11. Der § 29 ber Poftordnung 47) enthält eingehende Borschriften

tum an Briefen handelt auf das Eingehendste unter Zugrundlegung des Gemeinen Rechts Sell im Archiv sur civilistische Praxis XXI S. 130 st., doch sagt er selbst (S. 131), daß von der allgemeinen Regel Abweichendes nicht gilt. Bgl. serner Meilt, Hastlicht S. 149—153 (fast nur französisches Recht) und v. d. Osten S. 55. Se Lann daher Meilt, Transportanstalten S. 89 nicht beigetreten werden, wenn es dort heißt: "Rach gemeinem Recht wird angenommen, der Erwerd des Briefes erfolge schon in dem Moment der Uebergabe desselben an die Post".

<sup>44)</sup> Reichscivilprozegordnung § 259.

<sup>45)</sup> P.D. § 18, VI und § 53, V Sat 2, wo es fogar "nur" heißt.

<sup>46)</sup> Bgl. Rompe, Zeitschrift für Deutsches Recht, XVIII S. 319; Schott S. 559. — Bgl. unt. Abhandlung VII bei Rote 85.

<sup>47)</sup> Deffen Ziffer I, III-V find am 21. März 1886 neu gefaßt, und in

über "Zurückziehung von Postsendungen und Abanderung von Aufschriften burch ben Abfenber." Nach bem Sanbels= gesethuch Artikel 402 i. B. m. Artikel 405 hat ber Frachtführer ben späteren Anweisungen bes Absenders wegen Burudgabe bes Guts ober wegen Auslieferung beffelben an einen anderen Empfänger fo lange Folge zu leiften, als er nicht nach Ankunft des Guts am Ablieferungsort bem Empfänger ben Frachtbrief übergeben hat, ober biefer nicht Klage gegen ihn auf Aushändigung von Gut und event. Fracht= brief erhoben hat.48) Dem entspricht im Allgemeinen ber Sat 1 ber Biffer I bes § 29 P.D.: "Der Absender einer Poftsenbung fann diefelbe gurudnehmen ober ihre Aufschrift abanbern laffen, fo lange bie Senbung bem Empfänger noch nicht ausgehändigt ift." 3weifel konnten die Falle erregen, in benen die Post nicht die Sendung selbst zustellt, sondern nur die Begleitabreffen und Ablieferungsicheine, und verlangt, daß auf Grund biefer Papiere die Abholung erfolgt. 49) Da nicht erkennbar ift, daß die Postordnung von dem Sandelsgesethuch hat abweichen wollen, so ift anzunehmen, daß bie Buftellung des Papiers (des Fracht= briefes) Aushändigung ber Senbung im Sinne Diefer Borfcrift ift.50) Damit stimmt überein, daß die Aushandigung folder Senbungen felbst nur an benjenigen erfolgen foll, welcher bas fragliche Papier zurückgibt.51) Durch ben Sat 2 ber Ziffer I bes § 29 B.D. erleidet Borftebendes dabin eine Ginfchränkung, daß bei Sen= bungen mit Berthangabe über 400 Mart und Poftan= weisungen bas Berlangen einer Abanderung ber Aufschrift — also Beorberung an einen anderen als ben ursprünglichen Empfänger - nicht zuläffig ift. Diese Vorschrift verbankt technischen Gründen ihre Entstehung. Endlich ist noch barauf hinzuweisen, daß bas Rudgiehungsrecht völlig unabhängig ift von ber Gigenthumsfrage, beren Beurtheilung ber Boft, wie jedem Frachtführer, gar nicht möglich und auch gleichgültig ift. kann beshalb auch nicht ber Aeußerung Meilis beigetreten werden,

Biffer II ift am 13. Dezember 1888 noch ber Zusat "über 400 Mark" eingeschaltet.

<sup>48)</sup> Bgl. Schott S. 392.

<sup>49) \$3.</sup>D. § 32, I 3, 5 u. 6 und II.

<sup>&</sup>lt;sup>50)</sup> Sbenso v. d. Osten S. 29; Meili, Haftpflicht S. 44; Schott S. 566 bei R. 184; Tinsch S. 50.

<sup>51)</sup> P.D. § 37, I u. II.

welcher schreibt: <sup>52</sup>) "Die Frage, wer als Sigenthümer eines Briefes während der Beförderung desselben angesehen werden soll, wurde in Lissabon zu Gunsten des Absenders entschieden." Das Lissabonner Zusatzabkommen vom 21. März 1885 zum Weltpostvereinsvertrage desagt in Artikel 5 b nur: "Der Absender einer Briefsendung kann diesselbe zurücknehmen oder ihre Aufschrift abändern lassen, so lange die Sendung dem Empfänger noch nicht ausgehändigt ist . . . Die Bestimmungen des gegenwärtigen Artikels sind für diesenigen Länder nicht verbindlich, deren Gesetzgebung dem Absender nicht gestattet, über eine Sendung während der Besörderung derselben zu verfügen, "53) was der Fall ist in Kanada, den Bereinigten Staaten von Kordsamerika, Großbritannien und Irland, Haiti, Japan, Britisch Indien, Mexico und Ricaragua.<sup>52</sup>)

Nach P.O. § 29, II kann die Zurücknahme erfolgen am Orte ber Aufgabe oder am Bestimmungsorte, ausnahmsweise auch an einem Unterwegsorte, insofern dadurch keine Störung des Dienstes herbeigeführt wird. Ob dies der Fall sein wurde, hat die Post allein zu entscheiden.

"Die Burudgabe gefchieht" - nach P.D. § 29, III -"an benjenigen, welcher ein von berfelben Sand, von melder Die Aufschrift geschrieben ift, geschriebenes Doppel bes Briefumschlages ba. ber Begleitabreffe u. f. w. und ben Ginlieferungefchein, fofern ein olcher über die Sendung ertheilt ift, abgiebt," mahrend früher letterer allein genügte. Warum bies nicht mehr ber Kall fein foll, ift nicht recht erfindlich, wenn man fich die oben wiedergegebenen Bestimmungen des § 27, I P.D. vorhält. Das geschriebene Doppel ist boch immer nur ein ziemlich prefares Aushülfemittel. Und wie, wenn es sich um Aufschriften handelt, welche auf mechanischem Wege bergestellt sind? Mit Recht bebt ichon bas Oberappellationsgericht Dresden in einem Urtheile aus dem Jahre 1851 hervor, 54) daß bei einer mit behördlichem Siegel verschlossenen Sendung ruckforderungsberechtigter Absender nicht der Beamte ift, welcher die Abresse geschrieben bat, mahrend bies nach geltenbem Postrecht allerdings ber Fall mare. 2. b. Often macht baber ben beachtlichen Borfcblag, 55) bie fragliche Beftimmung folgenbermaßen zu faffen: "Befindet fich

<sup>52)</sup> Transportanfialten S. 90, vgl. auch "Haftpflicht" S. 45.

<sup>53)</sup> Reichsgesethlatt 1886 S. 85, 86.

<sup>54)</sup> Seufferts Archiv Bb. VI Rr. 50. 55) a. a. D. S. 28.

auf einer Sendung der Name des Absenders, so genügt der Nachweis, daß der Fordernde mit dem Absender ibentisch sei, zur Zurückerhaltung der Sendung. Ift als Absender eine Behörde, Gesellschaft oder Firma angegeben, so ist eine Vollmacht zur Zurücksorderung beizubringen. Wird der Nachweis geliefert, daß der Brief durch einen Beauftragten adressirt sei, so kann der Auftraggeber auch ohne Borlegung eines Doppel den Brief zurückerhalten. Sonst bleibt es bei den bisherigen Bestimmungen."

"Ift die Sendung bereits abgegangen, so hat derjenige, welcher dieselbe zurücksordert oder die Abänderung der Ausschrift wünscht, sich als Absender auszuweisen" (P.D. § 29, IV) in Gemäßheit der vorgenannten Bestimmungen und zwar bet der Ausgadepostanstalt "und den Gegenstand bei der Postanstalt des Abgangsortes schristlich so genau zu bezeichnen, daß derselbe unzweiselhaft als der verlangte zu erkennen ist." Das Weitere veranlaßt dann die Post auf Kosten des Absenders, welcher entweder die Kosten eines Telegramms oder die eines Sinschreibedrieses zu entrichten hat (P.D. § 29, V). "Ist die Sendung noch nicht abgegangen, so wird von der Postanstalt das Franko dei Rückgade des Briefumschlages dz. der Begleitadresse erstattet." (P.D. § 29, VI) Andernsalls findet die Rückbeförderung wie gewöhnlich (P.D. § 39, VII) statt, nur daß das Rückporto nach der wirklich zurückgelegten Besörderungsstrecke berechnet wird (P.D. § 29, VII)

Alle diefe Borschriften über Rückziehung einer Sendung finden eine Ergänzung in bem Rechte bes Empfängers an der Sendung.

# C. Rechte des Empfängers.

12. Das Rechtsverhältniß ber Post und des Empfängers ist sehr streitig: Cession durch Abressirung, Nogotiorum gestio und Vertrag zu Sunsten eines Dritten geben die verschiebenen Fundamente der weit auseinandergehenden Ansichten her. Sier soll erst. einmal abgesehen werden von diesen Theorien, denn aus den bisher gefundenen Grundsähen und Ergebnissen des geltenden Postrechts läßt sich fast stets genügende Klarheit schöpfen.

Es steht zunächst fest, daß die Post mit dem Empfänger keinen Bertrag abschließt<sup>42</sup>). Es steht ferner fest, daß jeder in Beranlassung des Transports erwachsende Anspruch auf Schadensersat dem Absender zusteht und nicht dem Empfänger.<sup>36</sup>) Endlich

ist es Thatsache, daß die Postverwaltung nicht die Geschäfte des Empfängers geriren will, und daß sie als Kontrahentin (Frachtsführerin) solchen Willen haben kann. 56)

- 13. Es behauptet nun zunächst v. b. Often, baß ber Empfänger von dem Momente ber Ginlieferung an barauf klagen kann, bag bie Sendung beförbert werbe, mas fich baraus erkläre, daß ber vom Abfender mit der Poft abgeschloffene Bertrag einer zu Gunften eines Dritten, bes Empfängers, sei. 57) Da nun nach § 6 bes Reichspost= gesetes ber Unspruch megen verzögerter Beforderung dem Absender zusteht, 58) fo kann hier allein ber Fall in Betracht kommen, daß bie Beforberug geradezu verweigert wird. Solchen Falls fteht dem Absender ein Anspruch zu, 59) weshalb schon es zweifelhaft erscheinen muß, ob damit ein gleicher Anspruch des Empfäugers kon-Entscheiben laffen wurden fich die Zweifel allerdings nur, wenn man Stellung zur Lehre vom Bertrage ju Gunften eines Dritten nimmt. Diefelbe ift bekanntlich, ba fie auf Bewohnheits= recht und Gerichtsgebrauch beruht, im höchsten Grade streitig. 60). Berücksichtigt man für die vorliegende Frage die Vorschriften bes Artifels 404 S.G.B. (f. unt. § 16), fo burfte fich ber Meinung v. b. Oftens angufchließen fein.
- 14. Was über das Recht des Empfängers auf Beförderung zu \* fagen war, gilt auch für die Nachsendung.<sup>61</sup>) Soweit es sich um Packete und Briefe mit Werthangabe handelt, erfolgt die Nachsendung, wie schon erwähnt, nur auf Berlangen des Absenders. Ist aber Sicherheit für das Porto vorhanden, so kann der Empfänger auch seinerseits die Nachsendung verlangen<sup>62</sup>) und würde, wenn sie verweigert würde, hier zweifellos einen klagbaren Anspruch haben. <sup>63</sup>)
  - 15. Nach Artikel 404 bes Handelsgesethuches ist der im Frachts briefe bezeichnete Empfänger vor Ankunft des Guts am Ort der Ablieferung dem Frachtführer gegenüber berechtigt, alle zur Sichersstellung des Guts erforderlichen Maßregeln zu ergreifen und dem Frachtführer die zu diesem Zweck nothwendigen Anweisungen

<sup>56)</sup> Dambach S. 31; v. d. Often S. 52; Schmidt, Postanweisung S. 30.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) v. b. Often S. 50. <sup>58</sup>) S. ob. S. 58 § 10. <sup>59</sup>) S. ob. S. 58 bei Note 33.

<sup>60)</sup> Bgl. namentlich Regelsberger in Enbemanns Hanbbuch bes Hanbels= rechts Bb. II S. 473 ff.; v. d. Often S. 46 ff. und die Citirten.

<sup>61)</sup> Bgl. ob. S. 58 nach Note 30.

<sup>62)</sup> P.D. § 38, II. 63) Bgl. v. b. Often S. 33.

zu ertheilen. Diese Vorschrift gilt auch für das Postrecht. Allein die postalischen Sinrichtungen werden sie kaum jemals praktisch werden lassen.

16. Der soeben angeführte Artikel 404 H.G.B. bestimmt ferner, daß ber im Frachtbriefe bezeichnete Empfänger die Auslieferung bes Guts vor beffen Ankunft am Orte ber Ablieferung nur bann fordern tann, wenn ber Absender ben Frachtführer zu berfelben ermächtigt hat. Ueber biefen Sat hinausgehend schreibt bie Bostordnung in § 30, I vor: "Auf Berlangen eines sich gehörig ausweisenben Empfängers tann, sofern im einzelnen Falle teine bem Beamten bekannte Bebenken entgegensteben, die Aushändigung einer Sendung an ben Erfteren auch an einem Unterwegsorte ftattfinden, wenn badurch teine Störung bes Dienstes herbeigeführt wirb. "64) Im Streitfalle wird ber Empfänger schwerlich dazu kommen, biefes Recht flagend zu realisiren, weil baffelbe zu fehr von Rücksichten bes Verkehrs - welche mit Grund vorgeben - beeinflußt ift. fragt sich bann nur noch, ob unter bem "Unterwegsorte" auch ber Aufgabeort zu verstehen ift.65) Es läßt sich aus bem Beifte ber ber Postordnung folgern, daß folches anzunehmen ift, wenngleich offenbar nur an den Fall gebacht ift, wo schon ein Transport statt= gehabt hat.64) Es ift fomit im Boftrecht ein felbftanbiges - wenn auch prattifch febr beschränktes - Recht bes Empfan= gers auf Aushändigung bes Guts fofort nach Auf= a a b e anerkannt, welches allerdings baburch beseitigt werben kann, daß der Absender seinerseits vorher das ihm zustehende Recht auf Rudziehung refp. Umabreffirung ber Sendung geltend macht.

17. Ob ber Empfänger einen Anspruch auf Auslieferung ber am Bestimmungsort angekommenen Sendung hat, ist wieder bestritten. Berneint wird er von Schellmann, Gareis, Goldsschmidt und Dambach,66) von letterem mit der Begründung, daß dieser Anspruch auf Artikel 405 H.B. nicht gestützt werden könne, weil berselbe die Existenz eines Frachtbriefes voraussetze, ein solcher

<sup>4)</sup> Rach P.O. § 30, II wird Porto für frankirte Senbungen in solchem Falle nicht erstattet, sonst aber das Porto nur nach Waßgabe der wirklich statts gehabten Beförderung berechnet.

<sup>49)</sup> Bgl. noch bie ziemlich abstratten Bemerkungen bei v. d. Often S. 50 und Höpfner im Archiv für Civilistische Praxis Bb. 36 S. 124.

<sup>66)</sup> Citirt bei Schott S. 566 N. 180.

aber bei einer Bostsenbung nicht vorhanden sei. Diese Aufstellung ist schon früher miberlegt. 67) Es ist baber fein Grund vorhanden, weshalb nicht ber Artikel 405 g. G. B. pringipiell Anwen= bung für bas Poftrecht finden follte.68) Derfelbe bestimmt: "Nach Ankunft bes Frachtführers am Ort ber Ablieferung ift ber im Frachtbriefe bezeichnete Empfänger berechtigt, die durch den Fracht= vertrag begründeten Rechte gegen Erfüllung der Verpflichtungen, wie fie ber Frachtbrief ergiebt, im eigenen Ramen gegen ben Frachtführer geltend zu machen, sei es, baß er hierbei in eigenem ober in frembem Anteresse handele; er ist insbesondere berechtigt, den Frachtführer auf Uebergabe des Frachtbriefes und Auslieferung des Guts zu belangen. fofern nicht ber Abfender bemfelben por Anstellung ber Rlage eine nach Maggabe bes Artitels 402 noch zulässige entgegenstehende Anweisung gegeben hat." Ueber ben letten Punkt ift schon oben (§ 11 S. 61) gehandelt. Dieses Recht des Empfängers, welches er im eigenen Namen übt, übt er auch Kraft eigenen Rechts, und nicht als Vertreter des Absenders.69) Was "Ankunft des Frachtführers" in Anwendung auf das Postrecht bedeutet, ist streitig. Nach v. d. Often 68) ift es, unter Bezugnahme auf die Kommissionsberichte und Thol, die Beit, wo bie Bost fahrplanmäßig am Bestimmungsort hatte eintreffen follen, wenn auch bie Sendung felbst entgegen bem Sahrplan noch nicht angekommen ist. Dagegen sprechen Schott 70) und Laband 68) nur von einem Recht auf Aushandigung ber mirklich am Beftim= mungsorte angelangten Sendung. Diese Ansicht erscheint richtiger. Sie läft eine flare Entscheidung zu, mährend bies nicht ber Fall ift, wenn es auf die Fahrplanmäßigkeit der Ankunft ankommen foll, wie 3. B. bei einer verfrühten Ankunft. Wird boch auch von der Postbehörde allein bestimmt, auf welchem Wege bie Postfendungen zu leiten find. 71) Diefes Recht bes Empfängers ift wieder burch eine gewöhnliche Rlage geschütt, ba bem widersprechende Bor-

<sup>67)</sup> S. ob. S. 14.

<sup>68)</sup> Laband II, 1 S. 90; Schott S. 566; Manbry S. 346; v. b. Often S. 30.

<sup>69)</sup> Reichsgericht, Civilsenat I, 8. Dezember 1883 (Entscheibungen Bb. XIII S. 75); Reichsoberhandelsgericht Bb. IV S. 359; Schott S. 402 und vgl. die dort A. 18 Citirten. Mit Recht hebt Schott S. 566 bei R. 182 gegen Kompe hervor, daß dies Recht vererblich ist.

<sup>70)</sup> S. 566, vgl. aber S. 401 R. 17, wobei zu bemerken ift, daß die Komsmission nicht das Postrecht vor Augen hatte.

<sup>71)</sup> B.D. § 28.

schriften nicht aufgestellt sind. Wie die Verpflichtungen geartet sind, welche der Empfänger zwecks Erwirkung der Herausgabe des Guts zu erfüllen hat, wird sich unten ergeben. 72)

## VI.

## Rechte der Post aus dem Postbeförderungsvertrage.

1. Nachdem in der vorhergehenden Abhandlung die Rechte des Absenders und Empfängers gegenüber der Post ihre Erörterung gefunden haben und damit auch die entsprechenden Pflichten der Post, erübrigt es nunmehr, deren Rechte einer nähern Betrachtung zu unterziehen.

Der Vertrag, welchen die Post mit dem Absender abschließt, ist als Postbeförderungsvertrag bezeichnet worden, weil irgend eine "befördernde" Thätigkeit der Post dessen, welches Merkmal bildet. Dem entsprechend wird das Entgeld, welches die Post für ihre Thätigkeit verlangt, "Porto" genannt. In diesem weiteren Sinne umfaßt das Porto alle Gebühren, welche der Post für ihre verschiedenen Leistungen zustehen. Im engeren, technischen Sinne des Wortes begreift Porto aber nur die Gebühr für die Beförderung der Sendung von Postort zu Postsort," im Gegensaße zu den Gebühren sonstiger Art. Da selbst die Gesetze die Gebühren bald in letzterem Sinne, bald als Porto im weiteren Sinne id Gebühren, so bedarf es einer besonderen Vorsicht bei der Auslegung. Im Folgenden sollen "Porto" und "Gebühren" stets im engeren Sinne gebraucht werden.

2. Die Ordnung des Portowesens beruht theils auf gesetzlicher<sup>4</sup>), theils auf reglementarischer Regelung, und bei dem ausländischen Verkehr auf Verträgen.

Grundlegend ift bas Gesetz über bas Posttarwesen im Gebiete bes Deutschen Reichs vom 28. Oktober 1871 (R.G.Bl. S. 358 ff.), abgeändert burch bie Reichsgesetze vom 17. Mai

<sup>72)</sup> S. Abhandlung VI § 14, S. 78.

<sup>1)</sup> S. ob. S. 12 bei R. 33.

<sup>2)</sup> Bgl. Sybow a. a. D. S. 284 Sp. 1.

<sup>3)</sup> So bas Strafgesetzbuch §§ 352, 353. Reichstgericht, Straffenat II, 3/7. Des zember 1880 (Entscheidungen Bb. III Rr. 34). S. ferner Rota 10, 67, 86.

<sup>4)</sup> Bgl. ob. S. 7 bei R. 6.

1873 (R.G.Bl. S. 107—108) und 3. November 1874 (R.G.Bl. S. 127). Diese Gesetze gelten im ganzen Deutschen Reich,5) abgesehen jedoch von dem inneren Postverkehr in Bayern und in Württemberg.6) Ihre Ergänzung finden diese Gesetze durch das Gesetz, betreffend die Portofreiheiten im Gebiete des Nordedeutschen Bundes vom 5. Juni 1869 (B.G.Bl. S. 141 ff.), welches in Baden, Elsaß-Lothringen und Südhessen eingeführt und durch Reichsgesetz vom 29. Mai 1872 (R.G.Bl. S. 167) vom 1. Juli 1872 an auf den Verkehr zwischen Bayern und Württemberg einerseits und den Verkehr zwischen Bayern einerseits und Wüttemberg andererseits ausgedehnt worden ist.

3. Durch die Posttaggesete ift bas Porto für Briefe, Pactete und Werthsendungen gefetlich geregelt, ferner die fog. Berficherungs= gebühr und die Provision für Zeitungen. 3m Uebrigen enthalten bie Postordnung und die Postverträge die Bestimmungen über die Sohe bes Portos und ber Gebühren.8) Wie bie Poft ohne irgend welche Rudficht auf Die Verfönlichkeit bes Absenders zu kontrabiren bat,9) barf sie auch niemals weber zu Gunften noch zu Unaunsten Jemandes von den Säten der Tarife abweichen, mas im Bortofreiheitsgeset § 10 babin zum Ausbrud gebracht ift: "Neue Portofreiheiten ober Porto-Ermäßigungen können nur im Bege bes Befetes eingeführt werben." Nur infofern besteht eine gemiffe Musnahme, als nach § 11 beffelben Gefetes ber Bundes-Postverwaltung bas Recht vorbehalten bleibt, "mit Staatsbehörben Abkommen bahin ju treffen, bag von ben Behörben an Stelle ber Porto- und bg. Gebührenbeträge 10) für die einzelnen Sendungen Aversion al= fummen an bie Bundes-Postverwaltung gezahlt werben." Uebrigen ift für die Portofreiheiten und die Portovergunfti= gungen bes Militärftandes und ber Reichs-Rriegsmarine auf Die eingehenden Darstellungen von Laband und Sydow zu verweisen. 11}

<sup>\*)</sup> Bgl. Laband II, 1 S. 42 Note \*

<sup>9)</sup> Pofttaggefet § 13. Bgl. Löning S. 602.

<sup>7)</sup> S. Laband II, 1 S. 42/43 Rote \*

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Bgl. Laband II, 1 S. 96 das Rähere; auch Schott S. 561 R. 142 und Spdow S. 285 § 3.

<sup>9)</sup> S. ob. S. 33 bei N. 87, S. 53 bei N. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Hier wird zwischen Porto und Gebühren unterschieden, mährend im § 1 beffelben Gesetzes beibe als "Portogebühren" zusammengesaßt sind.

<sup>11)</sup> a. a. D. II, 1 S. 97-98 refp. a. a. D. S. 285 § 4.

4. Die Gebühren sind sehr mannigsaltig, bald einfache, bald zusammengesetzte, manchmal erscheinen sie auch mit dem Porto zu einer Sinheit verbunden. Die von Schott gemachte Sintheilung in Beförderungsgehühren und Bestellgebühr ift nicht haltbar, denn unter erstere fallen solche, welche mit der Besörderung direkt nichts zu thun haben, und letztere wird doch gerade für eine (besondere) Besörderung entrichtet.

Die Bestellgebühr. Db ber Frachtführer bas Gut bem Empfänger ins Saus zu bringen hat, ober ob biefer es abholen muß, ift ftreitig. 12) Die Boft fteht prinzipiell auf bem Standpunkte. bak ber Transport mit Ankunft ber Sendung bei ber Bostanstalt des Bestimmungsortes beendigt ift,13) weshalb auch nur dafür Porto berechnet wird.2) Die Bost hat tropbem die Bestellung ber Senbungen in die Wohnung ber Empfänger in weitem Umfange übernommen, erhebt bafür aber bie Bestellgebühr. Gine gesetliche Beftimmung hierüber findet sich in § 8 bes Posttaggesetes: "Für bie Abtragung ber mit ben Poften von weiterher gekommenen Briefe ohne Werthangabe, Rorrefpondengfarten, gegen ermäßigtes Porto beförberten Druckfachen, Waarenproben ober Waarenmuster, retommandirten Sendungen, Begleitabreffen zu Packeten, Poftanweifungen und Formularen zu Ablieferungsicheinen wird eine Bestellgebühr nicht erhoben." Im Uebrigen enthält bie Postorbnung, hauptsächlich in & 32, die einschlägigen Borichriften. Darnach ift bie Poft verpflichtet, folgenbe Gegenstände ben Empfangern in's Saus, ju fenden: gewöhnliche und eingeschriebene Briefe und Postfarten, Drucksachen und Waarenproben; Boftanweisungen; die Anlagen zu Postaufträgen; Begleitabreffen zu gewöhnlichen Padeten; Ablieferungsicheine (Poft-Badetabreffen) über Sendungen mit Werthangabe und über Ginschreibpacete. 14) Weitere ift in ber Postordnung selbst nachzusehen.15)

Von fonstigen Gebühren sind zu nennen: die Verficherungsgebühr;16) eine Cinlieferungsgebühr bei bringenden Packetsendungen 17) und eine solche bei Ginschreibsendungen, welche





<sup>12)</sup> S. Schott S. 352-353 und die bort Rota 8 Citirten.

<sup>13)</sup> Ueber die Dauer der Haftung f. ob. S. 42 § 7.

<sup>14)</sup> P.D. § 32, I. 15) Bgl. noch Schott S. 562 R. 149.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Pofttaggefet vom 17. Mat 1873 § 2; P.D. § 29, VII, § 38, III, § 39, VII, § 6, III Sat 3.

<sup>17)</sup> P.D. § 11a, III (Faffung vom 12. März 1883).

außerhalb der Dienststunden angenommen werden. 16) Ferner die be= tannte Ginfdreibgebühr,19) ju welcher, wenn ber Abfenber eine von bem Empfänger auszuftellende Empfangsbescheinigung verlangt, noch bie sogenannte Rückscheingebühr tritt.20) Bunfcht ber Abfender eines Briefes eine postamtliche Bescheinigung über die erfolgte Beftellung, fo hat er bafür eine Buftellungsgebühr zu entrichten. 21) Bei Rachnahmefendungen wird bie Borgeigegebühr erhoben, 22) ebenso bei ber Einholung von Wechselakzepten burch Postauftrag. 23) Für die Uebermittlung des burch Bostnachnahme eingezogenen Betrages an ben Absender wird eine fernere Gebühr (Uebermittlungs= gebühr) in Anfat gebracht. 24) Gine biefem ähnliche Gebühr ift bie Poftanweifungsgebühr,25) welche auch bei Uebersendung ber burch Postauftrag eingezogenen Beträge abgerechnet wird. 26) Diese letigenannten Gebühren enthalten zum erheblichen Theil begrifflich ein Porto. Dies gilt auch von der für einen Poftauftragsbrief zu entrichtenben Gebühr. 27) Ferner find noch zu nennen eine Ge= buhr für Gilbestellung,28) bie Beitungsüberweifungsge= bühr29) und die Bebühr für ben Erlag eines Lauffchreibens. 30) Die zusammengesetzeste aller Bebühren ift bie für Estafettenfen= bungen, benn fie umfaßt Porto, Abfertigungsgebühr, Pferbegelb, Rittgebühr, Wagengeld bezw. bei ftredenweifer Sifenbahnbeförberung Personengeld für Hin= und Rückreise, sowie endlich Tagegelber. 31)

5. Aus bem ichon wiederholt an die Spige gestellten Sage, daß beim Postbeförderungsvertrage die Post nur mit dem Absender konstrahirt,32) folgt für die hier zur Untersuchung stehenden Fragen, daß ber Post gegenüber der Absender die gesammten Kosten

<sup>18)</sup> P.O. § 25, XI (Fassung vom 12. März 1883).

<sup>19)</sup> P.D. § 15, III.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) \$3.0. § 15, IV, § 32, X.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) P.D. § 22, II Nr. 2 (Fassung vom 24. August 1879).

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) P.D. § 18, VII 2 (Faffung vom 30. April 1890); vgl. unt. Abhands lung IX § 5.

<sup>23)</sup> P.D. § 20, XI b.

<sup>24)</sup> P.O. § 18, VII 3 (Faffung vom 30. April 1890).

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) P.O. § 16, II. <sup>26</sup>) P.O. § 19, XI Sat 3.

<sup>27)</sup> P.D. § 19, XI Sat 2.

<sup>&</sup>lt;sup>28)</sup> P.D. § 21, V (Faffung vom 12. März 1883).

<sup>29) \$3.</sup>D. \$ 38, IV. 30) \$3.D. \$ 41, I.

<sup>31)</sup> P.O. § 45, IX—XVIII; vgl. Schott S. 561 vor N. 148.

<sup>32)</sup> Bgl. ob. S. 59.

ber Beförderung zu tragen hat. 33) Dieser Grundsat ist praktisch bergestalt durchgeführt, daß der Absender bald im voraus, bald nachträglich leistet, andererseits aber auch durch den Empfänger leisten lassen kann.

6. Müssen Porto und eigentliche Beförberungsgebühren vom Absender im voraus bezahlt werden, so spricht man von einem Franskirungszwang. Derselbe besteht für den inneren deutschen Verkehr <sup>34</sup>) für Postkarten, <sup>35</sup>) Drucksachen, <sup>36</sup>) Bahnhofsbriefe, <sup>36</sup>) Waarenproben, <sup>37</sup>) dringende Packetsendungen, <sup>38</sup>) Postanweisungen, <sup>39</sup>) Postauftragssbriefe <sup>40</sup>) und Estafettensendungen. <sup>41</sup>) Ferner sind im Voraus zu entrichten die Rückscheingebühr, <sup>20</sup>) die Rebengebühr für gewisse von Landbriefträgern und Packethestellern eingesammelte Sendungen, <sup>42</sup>) und die unter gewissen Umständen dei Sinschreibsendungen verlangte <sup>18</sup>) Sinslieferungsgebühr. <sup>43</sup>) Außerdem ist hier noch die vom Empfänger von Bahnhofsbriesen mindestens für einen Monat im Voraus zu entrichstende Gebühr zu nennen. <sup>36a</sup>)

Ist der im voraus zu zahlende Betrag nicht sogleich genau sestsstellbar, so muß ein angemessener Gelbbetrag hinterlegt werden. 41) Die Hinterlegung eines angemessenen Betrages kann vom Absender verlangt werden, wenn er gemäß P.D. § 21, X (Fassung vom 12. März 1883) die besondere Besörderung einer Sendung von einem Postort nach einem anderen Postort durch einen Silboten verlangt. Ebenso wird auch die Postordnung zu verstehen sein, wenn sie in § 38, II bestimmt, daß die Nachsendung von Packeten, Briesen mit Werthangabe sowie solchen mit Nachnahme bei vorhandener Sicher-

<sup>38)</sup> v. b. Often S. 34; Sybow S. 284 Sp. 2; Laband II, 1 S. 99. Rach Schotts Theorie (f. ob. S. 9) haftet er auf Grund einer obligatio ex lege. (S. 563).

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>) Bgl. Weltpofivereinsvertrag Artikel 5 Absat 3 Rr. 2, Abs. 2 und Absat 4 Rr. 1.

<sup>37)</sup> P.D. § 14, VI u. VIII.

<sup>38)</sup> P.O. § 11 a, III. 39) P.O. § 16, II; § 17, V.

<sup>40)</sup> P.O. § 19, XI Sat 1; § 20, XI Abs. 2; § 20a, L.

<sup>41)</sup> P.O. § 45, XIX. Ausgenommen ift das Bestellgelb.

<sup>42)</sup> P.D. § 24, VI und VII (Faffung vom 9. Mai 1889).

<sup>43)</sup> Schott S. 562 R. 150 rechnet hierhin noch die Gebühr aus P.O. § 44, VIII, jedoch ist nicht ausbrücklich gesagt, wie sonst, daß diese Gebühr im voraus ershoben wird.

heit für das Porto auf Berlangen auch des Empfängers 44) statt= findet.

Ift die im Voraus zu entrichtende Summe genau bestimmt, so wird fie in baarem Gelbe ober in Poftwerthzeichen entrichtet. Bur Frankirung ber burch bie Brieftaften einzuliefernben Gegenftanbe 45) muffen Postwerthzeichen benutt werben, 46) über beren Berkauf ber § 43 ber Postorbnung bas Rabere enthält. Die Verwendung von Postwerthzeichen hat teinerlei juriftische Gigenthumlichteiten. 47) Werben Briefe, welche dem Frankirungszwang unterliegen, von den Absendern unfrankirt ober ungenügend frankirt in ben Briefkaften gelegt, fo werben diefelben am Aufgabeorte zurudbehalten und bem zu ermit= telnden Absender zur Frankirung gurudgegeben. 48) 3ft ber Franfirungsvermert einer Sendung irgendwie geandert, fo ift eine folde Sendung bei ber Annahme gurudzuweisen. Wenn folche Briefe ober Briefe mit bem Frankirungsvermerk, für welche bas Porto nicht burch Postwerthzeichen entrichtet worben ift, im Brieffasten vorgefunden werden, so wird die Ungültigkeit des Frankirungsvermerks amtlich bescheinigt, und die Briefe werben als unfrankirt behandelt.

Soweit nicht, wie in ben oben genannten Fällen, ausbrücklich ein Frankirungszwang aufgestellt ist, hat der Absender die Wahl, ob er die Postsendungen frankirt ober unfrankirt zur Post geben will, was die Postordnung besonders betont. 50) Gemäß dem Prinzipe, daß die Post den Absender nicht kennen will und ohne Ansehen seiner Persönlichkeit mit ihm zu kontrahiren verpstichtet ist, 51) muß sie ihm, soweit kein Frankirungszwang besteht, Porto und Gebühren kreditiren, sollte er selbst notorisch zahlungsunsähig sein. 512)

7. Gibt ber Absender eine zulässiger Beise unfrankirte Sendung auf, so forbert er dadurch die Post stillschweigend auf, bas Porto und die Gebühren von dem Empfänger ein=

<sup>44)</sup> Bgl. ob. S. 64 § 14.

<sup>45)</sup> P.D. § 24, II.

<sup>46)</sup> P.O. § 44, I Sat 2. Bgl. Schott S. 563 R. 153.

<sup>47)</sup> Berwendung von Postwerthzeichen als Zahlungsmittel im sonstigen Berstehr braucht sich selbstwerständlich Riemand gefallen zu laffen.

<sup>48)</sup> P.O. § 26, II Abs. 1. S. ferner P.O. § 13, IX und § 14, VII<sup>e</sup>u. VIII; vgl. unten N. 55.

<sup>49)</sup> P.D. § 26, I. 50) P.D. § 44, I Sat 1.

<sup>51)</sup> S. ob. S. 33—34, 53. 51a) Bgl. Dambach S. 19 Nr. 3.

Auf diesen Nebenvertrag muß die Post eingehen,52) weshalb es im Posttargeset § 6 Sat 1 heißt: "Die Postanstalten bürfen53) Briefe, Scheine, Sachen u. f. w. an ben Abressaten erft bann aushändigen, wenn die Zahlung ber Postgefälle erfolgt ift." Daffelbe gilt, wenn eine Sendung nicht genügend frankirt mar. Dem entsprechend heißt es in ber Postordnung § 44, II Sat 1: "Reicht das am Abgangsorte entrichtete Franko nicht aus, so wird der Ergänzungsbetrag und bz. das Zuschlagporto vom Empfänger erhoben." Ift ein Brief garnicht ober nicht genügend frankirt, so wird gesetzlich außer bem regelmäßigen refp. Erganzungs = Porto eine Bufchlag = Porto von zehn Pfennigen in Ansatz gebracht, wovon jedoch portopflichtige Dienstbriefe, welche als solche in zuläffiger Weise erkennbar gemacht find, ausgenommen werben.54) Ein Zuschlagporto wird ferner nach ber Postordnung bei unzureichend 48) frankirten Drucksachen 36) und Waarenproben 37) erhoben. 55) Dieses Zuschlagporto wird oft Strafgenannt, es hat aber burchaus keinen ponalen Rarakter, sondern foll eine Entschädigung für die erhöhte Arbeitsleiftung fein, welche die Beforbernng einer nicht ober nicht genügend frankirten Sendung der Post verursacht.56)

8. Es wäre möglich, daß der Adressat vertragsmäßig dem Absender gegenüber zur Annahme der ihm durch die Post übermittelten Sendung sowie zur Zahlung der darauf lastenden Porti und Gebühren verpstichtet wäre. Der Post gegenüber besteht jedoch keinerlei Verpslichtung des Adressaten zur Annahme einer Sensbung, 57) auch dann nicht, wenn die Sendung ihm auf sein Verlangen nachgesandt war. 58)

Nimmt ber Empfänger bie Sendung nicht an, ober

<sup>52)</sup> Ebenso Laband II, 1 S. 100.

<sup>58)</sup> Ungenau sagt Sydow S. 284 Sp. 2 "brauchen".

<sup>54)</sup> Posttaggeset § 1 Abs. 2 u. 3; Geset vom 17. Mai 1873 § 2.

<sup>35)</sup> P.O. § 13, IX und § 14, VII. Wenn es dort heißt, daß das Jusschlagporto dem Empfänger in Ansatz gebracht wird, so hat damit nichts von der Regel Abweichendes bestimmt werden sollen. Event. muß der Absender es, wie jedes Porto, entrichten. Anscheinend anderer Ansicht ist Schott S. 563 het N. 152.

<sup>36)</sup> Motive zum Pofttargesetz bes Rordbeutschen Bundes (Drucksachen bes Reichstags 1867 Rr. 107 S. 184); Reichsgericht, Straffenat III, 27. September 1886 (Entscheidungen Bb. XIV S. 336).

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup>) Schott S. 563; Laband II, 1 S. 100.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup>) P.D. § 38, I u. II. S. ob. S. 64 § 14.

ist dieselbe sonstwie unbestellbar, 59) so geht sie an den Absender zurück. Bei gewöhnlichen Briefen, Waarenproben und Drucksachen, sowie bei allen Sendungen vom Auslande, gilt die Versweigerung der Nachzahlung des Portos für eine Verweigerung der Annahme. 60) Der Absender hat als dann allein für Porto und Gebühren aufzukommen. Er haftet persönlich auf Grund des von ihm mit der Post abgeschlossenen Vertrages und kann sich dieser Verpslichtung namentlich nicht dadurch entziehen, daß er die Sendung derelinquirt. 61) Die Vestellgebühr kann sechen, daß er die Sendung derelinquirt. 9 Die Vestellgebühr kann jedoch nicht dem Absender in Rechnung gestellt werden, denn eine Vestellung hat nicht stattgehabt und ist auch nur zu Gunsten des Empfängers versucht worden. 42) Andererseits hat der Absender aber nicht nur Porto und sonstige Sebühren zu entrichten, sondern auch diesenigen Auslagen und Verwendungen, welche die Post auf die Sendung gehabt hat. 63) Vierunter fallen besonders Zölle 64) und Verpackungskosten. 65)

9. Richt stets aber ist ber Absender zur Entrichtung dieser Beträge verpflichtet. Die Postordnung sagt hierüber: "Für Sendungen, welche erweislich auf der Post verloren gegangen sind, wird kein Porto gezahlt und das etwa gezahlte erstattet. Dasselbe gilt von solchen Sendungen, deren Annahme wegen vorgekommener Beschädigung vom Empfänger verweigert wird, insosern die Beschädigung von der Postverwaltung zu vertreten ist."66) Dazu ist zunächst zu bemerken, daß "Porto" hier wieder im weiteren, die Gebühren einbegreisenden Sinne zu verstehen ist.67) Was die Beweislast anlangt, so wird die Post, sosern ihr nachgewiesen wird, daß sie die Sendung erhalten hat, den Gegendeweis sühren müssen, daß bieselbe nicht "auf der Post verloren gegangen" ist.68) Inwiessern endlich die Post für Beschädigung einer Sendung aussonnt,

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>) P.D. § 39, I. <sup>60</sup>) P.D. § 44, II Sat 2.

<sup>61)</sup> P.D. § 44, IV.

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup>) Ågl. ob. S. 69. Nach P.O. § 32, VIIa (Faffung vom 21. März 1886) kann der Absender sie im Boraus entrichten. S. auch noch das Uebereinkommen vom 1. Juni 1878 betreffend den Austausch von Briefen mit Werthangabe Art. 4 Nr. 3 (R.G.BI. 1879 S. 105.)

<sup>63)</sup> Schott S. 565 bei N. 171; Dambach S. 92 Nr. 3.

<sup>64)</sup> Bgl. H.B. Art 409. 65) P.D. § 7, VI.

<sup>66)</sup> P.D. § 44, V.

er) S. ob. S. 67. N. 3 und S. 68 N. 10. Bgl. ferner Schott S. 564 bei N. 167.

<sup>68)</sup> Bgl. Laband II. 1 S. 101 bei R. 5.

regelt & 6 bes Reichspostaesetes, und ist schon oben zum Theil näher Sollte aus irgend welchem Grunde bie Post erörtert morben.69) bie Erstattung weigern, fo murbe bem Absender ein Rlaganspruch aufteben. 70) Wird andererseits von der Post die Sendung guruckgeliefert und Zahlung vom Absender verlangt, so kann diefer einwenden, daß die Sendung gar nicht unbestellbar sei, und die Post hat solches An die Stelle bes rudzusenbenden Gegenstandes erst barzuthun.71) tritt beffen Erlös, wenn er, weil bie Gefahr beftand, bag er auf bem Rückwege verberben konnte, für Rechnung bes Absenders verkauft werben mußte.72) An dieser Stelle mag noch barauf hingewiesen werben, daß bei Rückforderung einer noch nicht abgegangenen Sendung bas Franko bei Rudgabe bes Briefumschlages bzw. ber Begleit= abresse erstattet wird,73) nicht aber, wenn die Aushändigung unter= megs erfolgt.74)

10. Für die Post ist die Einziehung der nachträglich vom Absender zu zahlenden Beträge sehr erleichtert durch die Borschriften bes § 25 bes Reichsposigesets:

"Die Postanstalten sind berechtigt, unbezahlt gebliebene Beträge an Personengeld, Porto und Gebühren nach den für die Beitreibung öffentlicher Abgaben bestehenden Borschriften exekutivisch einziehen zu lassen.

Die mit Beitreibung exetutionsreifer Forberungen im Allgemeinen betrauten Organe find verpflichtet, die von den Postanstalten angemelbeten rückständigen Beträge an Personengeld, Porto und Gebühren im Wege der Hülfsvollstreckung einzuheben.

Dem Exequirten steht jedoch die Betretung des Rechtsweges offen."

In der Reichstagskommission wurde gegenüber geäußerten Bebenken Seitens der Bundes-Kommissarien geltend gemacht: "Für die Post-Verwaltung würde es eine sehr erhebliche Belästigung sein, wenn sie wegen Beitreibung der meist geringfügigen Portobeträge jedes Mal den Rechtsweg beschreiten müßte, und dem Publikum würden im Falle einer Klage Weitläuftigkeiten und Kosten erwachsen, welche

<sup>69)</sup> S. ob. S. 39 ff.

<sup>70)</sup> Es ist bies eine condictio causa data, causa non secuta. So Schott S. 564 R. 165 gegen Kompe, welcher bie Bertragsklage für begründet erachtet.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>) Laband II, 1 S. 101. <sup>72</sup>) P.D. § 39, III.

<sup>73) \$\</sup>Partial D. \cdot 29, \text{VI (\omega. ob. \omega. 63).} \quad 74) \Partial D. \cdot \cdot 30, \text{II.}

<sup>74</sup>a) Rommissionsbericht 1867 Rr. 102 S. 171 Sp. 1 zu § 24.

zu dem Objekte des Porto u. s. w. in keinem Verhältniß ständen. "74-) Dem wurde beigetreten, und nur noch der jetzige Absat 3 hinzugefügt, um jeder Möglichkeit eines Mißverständnisses vorzubeugen. Da es sich dei dem § 25 P.G. um eine Ausnahmebestimmung handelt, so ist er streng auszulegen. Deshald kann die Post zwar Porto und Gebühren aller Art beitreiben, nicht aber die Auslagen und Verwendungen, für welche ihr der Absender auch haftet, namentlich auch nicht die im Artikel 409 des Handelsgesetzbuchs genannten Zollgebühren. Golche Beträge müssen im Wege eines regelmäßigen Civilprozesses eingeklagt werden. Alagt der gepfändete Absender gegen die Post auf Rückerstattung, so ist selbstwerständlich die Beweislast dieselbe, wie wenn vorgängig keine Exekution stattgefunden hätte.

11. Gerade in bem Falle, daß die Post genöthigt ware, Auslagen im Wege eines regelmäßigen Prozesses einzuklagen, wird es besonders wirksam, daß sie als Frachtführer gemäß Artikel 409 Sandelsgesethuch ein Pfanbrecht an ber Senbung wegen aller burch ben Beförberungsvertrag begründeten Forberungen, also auch wegen ber Auslagen, hat.77) Diefes Pfandrecht tann die Poft baburch verwerthen, daß sie ben Gegenstand ber Sendung, wenn er einen Verkaufswerth hat, öffentlich durch das Gericht verkaufen läßt. 78) Dem gegenüber behauptet Laband,79) daß die Borfchriften bes Sandels= gesethuches über bie Beltendmachung bes gesetlichen Pfandrechts bes Frachtführers für bie Poft burch bie auf Grund bes Poftgefetes § 50 Mr. 3 und 4 vom Reichstangler erlaffenen Borfchriften ber Postordnung §§ 39, 40 ausgeschlossen seien. Anzuerkennen ift aller= bings, baß bie Poft an die von ihr felbst aufgestellten Bestimmungen ber §§ 39, 40 P.D. gebunden ift.80) Darnach ift aber immer noch in dem Falle Raum für Ausübung des Pfandrechts, wenn der Abfender die Annahme ber Sendung verweigert.81) Regelmäßig wird jedoch alsbann die Poft von bem Borbehalte Gebrauch machen, wonach fie die Gegenstände zum Besten der Bostarmen- bz. Lost-Unterstützungs-

<sup>78)</sup> Dambach S. 92 Rr. 2 u. 3. Bgl. noch unt. Abhanblung IX nach R. 32.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) Dambach S. 94 Rr. 8; Schott S. 564 bei R. 164.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup>) Dambach S. 93 ob.; Schott S. 565; Laband II, 1 S. 102 R. 1; Sybow a. a. D. S. 284 Sp. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>) H.B. Art. 409 Abf. 2 i. B. m. Art. 407. Dambach S. 93 ob.; f. auch Schott S. 565 R. 172.

<sup>79)</sup> II, 1 S. 102 N. 1.

<sup>80)</sup> S. auch Schott S. 565 bei R. 173. 81) Bgl. P.D. § 44, IV.

taffe verkaufen bz. verwenden kann,82) so daß man für das prakstische Ergebniß mit Laband wird übereinstimmen können.

Insoweit ein Pfandrecht der Post anzuerkennen war, ist auch ein daraus resultirendes Retentionsrecht begründet. 83) Nicht zustressend bezieht sich Schott hierfür auf den Singang des Posttaggesetes § 6,84) denn dort wird nur von einem Rückhaltungsrecht gegenüber dem Adressaten gesprochen. Vielmehr gilt dieses Recht nur in demselben Umfange, wie das Pfandrecht, und muß die Post sich erforderlichen Falls dadurch zu sichern suchen, daß sie möglichst bald zur Zwangs-vollstreckung schreitet.85)

- 12. Ueber die Verjährung des Rechts der Post auf Portt und Gebühren bestimmt der § 7 des Posttaggesetes: "Nachforderung an zu wenig gezahltem Porto 86) ist der Korrespondent nur dann zu berichtigen verbunden, wenn solche innerhalb eines Jahres nach der Aufgabe der Sendung angemeldet wird." Unter Korrespondent ist übrigens auch der Empfänger zu verstehen.87)
- 13. Runmehr kann auch die rechtliche Natur von Porto und Gebühren gekennzeichnet werden. Aus dem Umstande, daß sie ohne Weiteres im Zwangsvollstreckungswege beizutreiben sind, könnte man folgern, daß es sich um öffentliche Abgaben handelt. Dem ist nicht so. Wie der angeführte Kommissionsbericht 74°) zeigte, beruht die Besonderheit des § 25 P.G. auf rein praktischen Erswägungen: man wollte den an sich nöthigen, aber zeitraubenden und kostspieligen Weg des Sivilprozesses ausschließen, weiter nichts. In den Gesehen sindet sich auch niemals der Ausdruck "Abgaben", vielsmehr wird nur von "Postgefällen" gesprochen.88) Es sind daher Porto und Gebühren, entsprechend dem Umstande, daß sie auf Grund eines Privatvertrages für die Post erwachsen,89) die private vertragsmäßige Gegenleistung des Kontrahenten der Post.90)

<sup>82)</sup> P.D. 40, IV.

<sup>88)</sup> Rompe a. a. D. XVIII S. 326; Schott S. 563 N. 160.

<sup>84)</sup> S. ob. S. 73 bei N. 53 citirt.

<sup>85)</sup> Bgl. v. b. Often S. 35. 86) Bgl. ob. bei R. 3 S. 67.

<sup>87)</sup> Schott S. 564 bet R. 163; Laband II, 1 S. 102 N. 5.

<sup>88)</sup> Poftgefet § 27 Rr. 4; Pofttaggefet § 6. 89) S. ob. S. 11—12.

<sup>90)</sup> Laband II, 1 S. 85/86; Schott S. 561; Sydow S. 284 Sp. 1; Meilt Haftpflicht S. 32; Löning S. 602; Kompe, Zeitschrift für Handelsrecht Bb. XI S. 55; Schellmann a. a. O. S. 18; auch Dambach S. 94 Nr. 6 und Entscheisbungen des Reichsgerichts in Strafsachen Bb. III S. 88.

Es finden beshalb namentlich die Vorschriften der Reichskonkurs= ordnung § 41 Nr. 1 und § 54 Nr. 2 keine Anwendung.

14. Es erübrigt nunmehr noch die Rechtsverhältnisse zu erörtern, welche eintreten, wenn der Adressat eine Sendung annimmt, wozu er — wie schon bemerkt 57) — der Post gegenzüber nicht verpslichtet ist. Die Grundlage bilden auch hier die Bestimmungen des Handhme des Guts und Artikel 406 wird der Empfänger durch Annahme des Guts und des Frachtbriefs verspslichtet, dem Frachtführer nach Maßgabe des Frachtbriefes Zahlung zu leisten, und nach Artikel 412 verliert der Frachtführer, wenn er das Gut ohne Bezahlung abliefert und das Pfandrecht nicht binnen drei Tagen nach der Ablieferung gerichtlich geltend macht, seinen Rückzgriff gegen die Bormänner — wozu auch der Absender gehört 91) — und behält nur seinen Anspruch gegen den Empfänger.

Dem entsprechend lautet bie Poftorbnung § 44, VI Sat 1: "Bat der Empfänger bie Sendung angenommen, so ift er, fofern im Vorstehenden [f. unt. § 15] nicht ein Anderes bestimmt ift, gur Entrichtung des Portos und der Gebühren verpflichtet, und kann sich bavon burch spätere Rudgabe ber Sendung nicht befreien." Der Grund, weshalb biefe an fich nur für ben Absenber,33) nicht aber für ben außerhalb des kontraktlichen Verhältniffes ftebenben Empfänger geltenbe Borfdrift hier auch letterem gegenüber Wirkung hat, wird von Laband barin gefunden,92) daß "in ber Annahme ber unfrankirten Sendung zugleich das Accept der vom Absender auf den Abressaten gezogenen Anweifung gegenüber bem Affignatar (ber Poftverwaltung) liegt, also ein verpflichtenbes Rechtsgeschäft zwischen bem Abreffaten und ber Postverwaltung," welches eben so wenig, wie die Anweisung felbst, ein ausbrückliches zu sein brauche. Richtig ift jebenfalls, baß ber Empfänger burch bie bewußte Annahme ber Senbung ein Rontraftsverhältniß gur Poft eingeht, fei es nun, daß man es auf die Anweifungstheorie ober andere Theorien ober birekt auf die gesetliche Vorschrift des Artikel 406 B.G.B. grundet, wie Schott es thut.93) Daß bei einer Postsendung nicht immer ein gesonderter Frachtbrief resp. ein solcher vorhanden ist, aus welchem sich

<sup>91)</sup> Schott S. 455 unter 3.

<sup>92)</sup> Laband II, 1 S. 100/101.

<sup>88)</sup> Schott S. 563 bei R. 158, S. 409—410. Sydow S. 284 Sp. 2 bezieht sich nur auf H.A. Art. 406. Anschend berselben Ansicht ist v. b. Osten S. 36

ber genaue Betrag des zu Leistenden ergibt, macht keinen Unterschied, benn schon nach dem Handelsgesetzbuch kommt es darauf nicht an, wenn die Beträge z. B. aus irgend welchen in Bezug genommenen Normen erkennbar waren, <sup>94</sup>) was gerade im postalischen Verkehr stets der Fall ist.

Eine dem Artikel 412 H. G. G. B. entsprechende Vorschrift findet sich in der Postordnung nicht, jedoch läßt sie sich per argumentum e contrario aus P.D. § 44, IV folgern und ist allgemein an sich anerkannt. Handigt die Post daher dem Empfänger die Sendung ohne Bezahlung aus und macht nicht binnen drei Tagen ihr Pfandrecht gerichtlich geltend, so ist der Absender regelmäßig frei. Deshalb bestimmt auch der § 6 des Postazgesetzes, daß Sendungen erst dann an die Adressaten ausgehändigt werden dürfen, wenn die Jahlung der Postgefälle erfolgt ist, es sei denn, daß eine terminweise Abrechnung darüber zwischen der Postzanstalt und dem Adressaten verabredet wäre. Falls solche Stundungen erfolgen, wird dassur monatlich eine Stundungsgebühr erhoben. H

15. Bon ber letten Regel, bag ber Absender frei mirb, wenn ber Empfänger bie Sendung ohne Bezahlung ausgehändigt erhielt, enthält bie Poftorbnung einige Ausnahmen. Nach § 44, VI Sat 2 P.D. find die Reichs : und Staatsbehörden befugt, auch nach erfolgter Annahme und Eröffnung portopflichtiger Sendungen die Briefumschläge zu bem 3mede an die Poftanftalt zurückzugeben, um das Porto von dem Absender nachträglich ein= zuziehen, bz. bei Baceten fich bieferhalb ichriftlich an die Boftanstalt Daß bei gewöhnlichen Briefen. Waarenproben und zu wenden. Drucksachen, sowie bei allen Sendungen vom Auslande die Berweigerung ber Nachahlung bes Portos als Verweigerung ber Annahme ber Sendung gilt, ist schon erwähnt worden. 97) Bei anderen Senbungen aber "fann ber Empfänger die Auslieferung ohne Bortozahlung verlangen, wenn er den Absender namhaft macht und bz. ben Briefumschlag ober eine Abschrift bavon zurudzunehmen gestattet. Der fehlende Betrag wird alsbann vom Abfender eingezogen. "98)



<sup>94)</sup> Bgl. Schott S. 412 und bie bort R. 63—65 cittrten Entscheibungen bes Reichsoberhandelsgerichts.

<sup>95)</sup> Laband II, 1 S. 101 bet N. 2; Manbry a. a. D. S. 481; Schott S. 563 bet N. 159; Sybow S. 284 Sp. 2.

<sup>96)</sup> P.O. § 44, VII. 97) S. ob. S. 74 bei R. 60.

<sup>98)</sup> P.D. § 44, II Sat 3 u. 4.

Berweigert ber Empfänger bie Zahlung bes Botenlohns für eine ihm burch Gilboten von Poftort zu Poftort übermittelte Sendung, "fo wird ihm die Sendung gleichwohl behändigt, wenn er, unter Rudgabe bes Briefumschlags 2c. und fchriftlicher Anerkennung Bahlungsverweigerung, den Absender bezeichnet. Die Roften ber Bestellung find alsbann von bem Letteren zu tragen." (P.D. § 21, X, Fassung vom 12. März 1883). Endlich bestimmt § 35, III P.O. (in ber Faffung vom 24. August 1879): "Die Porti bg. fonstigen Betrage für ein Schreiben mit Buftellungsurfunde 21) muffen fammtlich entweder vom Absender ober Empfänger entrichtet werden. Will ber Absender die Gebühren tragen, so zahlt er bei Ginlieferung bes Schreibens zunächst nur bas Porto für bie Beförderung bes Schreibens nach bem Bestimmungsort, Die anderen Beträge werben erst auf Grund ber vollzogen zurücktommenden Zustellungsurfunde von ihm eingezogen. Im Uebrigen bleibt ber Abfender für alle Beträge haftbar, welche bei ber Bestellung ber Senbung vom Empfänger nicht erhoben werben fonnen."

Schott halt biese Ausnahmen für ungültig,99) weil fie im Wiberspruch mit ber Borfchrift bes § 6 bes Posttaggesetes ftanben. Auch Laband bemerkt, daß die Zuläffigkeit der Vorschrift des § 44, II Sat 3 und 4 P.D. gegenüber ber bestimmten gesetlichen An= ordnung in § 6 des Posttaggesetes wohl zweifelhaft sein könne, 100) während er bei Erwähnung von P.D. § 44, VI Sat 2 keine ent= sprechenbe Bemertung macht. 101) Zunächst ift nun die Vorschrift des \$ 6 bes Posttargesetes teine ausnahmslose, benn im Falle termin= weiser Abrechnung erfolgt die Aushändigung ohne Bahlung. Dasbetreffende Gebot richtet sich ferner nur an die Postanstalten, nicht an Dritte, und fagt insbesondere nicht, welche rechtlichen Rolgen an feine Verletung geknüpft werben. 102) Bei biefer Sachlage muß es ber Post unbenommen sein, aus praktischen Grunden burch bie Post= ordnung mit dem Abfender ju vereinbaren, daß er in gewiffen Fällen ungunftiger als in der Regel gestellt wird. Sollte übrigens in den Fällen ber P.D. § 44 vom Absender bas fragliche Porto nicht zu er=

<sup>99)</sup> a. a. O. S. 564 N. 159, S. 565. Schott citirt jedoch ben § 35 P.O. in der ursprünglichen Fassung und § 21, X P.O. garnicht.

<sup>100)</sup> a. a. D. II, 1 S. 101 R. 4.

<sup>101)</sup> baselbst S. 100 R. 13.

<sup>102)</sup> Rach ben Motiven (Drucksachen 1867 Rr. 107 S. 185) "bebürfen bie §§ 5, 6 und 7 nicht ber näheren Motivirung."

langen sein, so würde alsbann der Empfänger es zahlen müssen, benn zu bessen Gunsten ist nur dahin eine Ausnahme getrossen, daß er zunächst die Sendung ohne Gegenleistung erhalten kann, nicht aber, daß er davon schlechthin befreit sein soll, während allerdings in den beiden letztgenannten Ausnahmefällen das Gegentheil gilt, wie der Wortlaut der Postordnung ergibt. 103)

16. Daß der Empfänger ein Recht auf Aushändigung der am Bestimmungsort angekommenen Sendung hat, wurde sestgestellt. 104) Er hat dieses Recht schlechthin aber nur in den soeben behandelten Ausnahmefällen, während er es sonst nur üben kann, wenn er die Postgesälle bezahlt. Solange ist das Retentionsrecht der Post an der Sendung ohne Zahlung der Postgesälle ausgeliesert haben, so würde ihr Pfandrecht fortwirken,77) sosern es binnen drei Tagen nach der Ablieserung gerichtlich geltend gemacht wird. Der Post ist es aber auch undenommen, wie gegenüber dem Absender (ob. § 10), so auch dom Empfänger gemäß § 25 des Reichspostgesetzes die rückständigen Beträge an Porto und Gebühren beizutreiben,105) denn das Geset unterscheidet nicht zwischen Absender und Empfänger, sondern spricht ganz allgemein. Daß die Verjährungsfrist auch gegenüber dem Empfänger ein Jahr beträgt, ist schon erwähnt.87)

Hatte die Post Verpackungskosten vom Empfänger eingezogen, beren Entrichtung nachträglich vom Absender übernommen wird, so werden sie nach P.D. § 7, VI dem Empfänger erstattet. Das ist nur ein Ausdruck der allgemeinen Regel, daß die Post selbstverständelich alle Kosten nur einmal sich zahlen lassen kann.

17. Uebereinstimmend mit allgemeinen Rechtssätzen bestimmt die Postordnung in § 10, III.: "Ist die Annahme der Sendung auch nicht wegen mangelhafter Beschaffenheit beanstandet worden, so hat dennoch der Absender alle die Nachtheile zu vertreten, welche aus einer vorschriftswidrigen Berpackung, Verschließung und Aufschrift hersvorgegangen sind." Sbenso hat der Absender den Schaden zu ersetzen, welcher durch die Beförderung von Gegenständen entsteht, die von

<sup>&</sup>lt;sup>108</sup>) Bgl. ob. S. 71 nach Note 41.

<sup>104)</sup> S. ob. § 17 S. 65.

<sup>108)</sup> Ebenso Schott S. 564 nach R. 163; Laband II, 1 S. 102 sub 4); Sydow S. 284 Sp. 2. Anscheinend anderer Meinung ift Dambach S. 93 Ar. 5, boch ift es nicht ersichtlich, ob er nicht etwa nur — wie die Schlusworte zeigen — den Fall vor Augen hat, daß der Empfänger nicht annahm.

ber Postbeförberung ausgeschlossen ober zur Postbeförberung nur bedingt zugelassen sind (P.D. §§ 10 und 11). 106)

## VII.

## Postanweisung.

Die beutsche Post nimmt — ohne bazu gesetzlich 1) verpflichtet zu sein — Geldgeschäfte 2) wahr in Form der Postanweisung, des Postauftrages und der Postnachnahme. Dieselben bilden den Gegenstand der folgenden drei Abhandlungen. Voranzustellen ist die Postauweisung, da diese auch bei Postaufträgen (P.D. § 19, XI) und Postanachnahmen (P.D. § 18, V) vorkommt.

Ueber die Postanweisung sindet sich eine gesetliche Vorschrift nur in dem Absat 4 des § 6 des Reichspostgesetzes, worüber schon oben eingehend gehandelt ist. 3) Die sonstigen Normen sind in der Postardnung enthalten, deren § 16 "Postanweisungen" und deren § 17 "Telegraphische Postanweisungen" betrisst. Von P.D. § 16 sind die Absätze III und IV am 12. März 1883 neugesaßt, während in Absat VI das Wort "schriftlichen" am 4. Juli 1888 gestrichen ist. Der § 17 P.D. ist neu gesaßt durch die Abänderungen vom 12. März 1883, wovon aber wieder Absat V sud a am 21. März 1886 gestrichen ist. Außerdem enthält die Postordnung noch zahlereiche vereinzelte Vorschriften über die Postanweisung, 4) von denen einige schon früher Erwähnung gesunden haben.

2. Wer Gelb burch Vermittlung ber Post versenben wollte, mußte dies früher in Briefen oder Packeten thun, ein Weg, welcher noch heute offen steht. 5) Weitere Gelegenheiten waren nicht vorhanden. 6) Allmählich kam bann die Einrichtung ber Postanweisung auf, b. h. der Absender zahlte der Post das Geld, welches er sonst dem Empfänger hätte übersenden mussen, baar ein

<sup>.11 106)</sup> Bgl. besonbers P.D. § 10, III und § 11, III Sat 2 (Fassung vom 1181**1. Mär**z 1886). P.D. § 11, I Sat 2 u. 3 sind am 12. Dezember 1890 neugefaßt.

<sup>1)</sup> S. ob. S. 33. 2) S. ob. S. 17 bei Rote 76.

<sup>3)</sup> S. ob. S. 39.

<sup>4) \$1.0. § 21,</sup> III u. VII b; § 24, I, III, V u. VI; § 25, VI. 3; § 29, and \$6\$ § 32, I. 3 u. VI; § 34, V—VII; § 36, II c; § 37, II; § 38, I; § 39, alibbe \$640, V.

<sup>1156 —</sup> neg, N.D. § 9.

<sup>6)</sup>Bgl. die oben S. 38 referirten Erklärungen Dambachs im Reichstage.

unter gleichzeitiger Uebergabe eines Begleitbriefs. Dieser murde von der Post befördert und bei seiner Bestellung eine der eingezahlten Gelds summe entsprechende ausgezahlt. Aus dem Begleitbriefe entwickelte sich im weiteren Verlaufe das allgemein bekannte Postanweisungssformular. 7)

3. Nach den geltenden Vorschriften der Postordnung gestalten fich bie thatfächlichen Borgange bei einem Boftanweifungs= gefchäfte folgendermaßen: Die Postverwaltung übermittelt im Wege ber Postanweifung Geldbeträge bis zu vierhundert Mark einschließlich (P.D. § 16, I). Wer sich bieser Gelegenheit bedienen will wozu er nicht verpflichtef" ist 8) - muß sich ein Postanweisungs= formular verschaffen. Solche "fönnen burch alle Postanstalten bezogen werben. Den Absendern ift es nicht gestattet, für eigene Rechnung hergestellte Formulare zu Postanweisungen postmäßig zu verwenden; es steht ihnen jedoch frei, die Ausfüllung des Abregraums und bes Abschnitts ber von ber Post bezogenen Formulare gang ober theil= weise durch Druck bemirken zu laffen" (P.D. § 16, III). Die Postanweisungen muffen frankirt werden. 9) Für gestempelte Formulare wird nur der Betrag des Stempels erhoben. 10) Der Absender hat nun ein foldes Formular dadurch zu vollziehen, daß er den Vordrud: "Bostanweisung auf die Summe von .... Mt. ... Bf.", und ben ferneren Borbruck "An ..... in ..... burch Ginfügung ber Summe, 11) welche er übermittelt wiffen will, und des Namens nebst Abreffe bes Empfängers ausfüllt. Den ber Poftanweisung angefügten Abschnitt kann ber Absender zu Mittheilungen jeder Art benuten (B.D. § 16, V), braucht es aber burchaus nicht, wie schon früher ausgeführt ist. 12) Das so ausgefüllte Formular hat der Absender (oder sein Vertreter 13) gleichzeitig mit der darin genannten Gelbsumme bei ber Annahmestelle einer Postanftalt14) einzuliefern, event. auch einem

<sup>7)</sup> Bgl. Schmidt Postanweisung S. 4—5. 8) Bgl. ob. S. 27.

<sup>9</sup> P.O. § 16, II. Die Gebühr beträgt ohne Unterschied der Entsernung bis 100 M.: 20 Pf.; über 100 bis 200 M.: 30 Pf.; über 200 bis 400 M.: 40 Pf. Ueber die Gebühr für telegraphische Postanweisungen f. P.O. § 17, V.

<sup>10)</sup> B.D. § 16, IV. Ungestempelte Formulare toften bei Entnahme von minbestens 20 Stüd je 10 Pf. für 20 Stüd.

<sup>11)</sup> B.D. § 16, V: "Die Angabe bes Gelbbetrages auf ber Postanweisung hat in ber Reichswährung zu erfolgen. Die Marksumme muß in Zahlen und in Buchstaben ausgedrückt sein."

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) S. ob. S. 55. <sup>13</sup>) S. ob. S. 53. <sup>14</sup>) P.O. § 24, I.

Landbriefträger. <sup>15</sup>) Der betreffende Postbeamte hat seiner Instruktion gemäß die Postanweisung unter der laufenden Nummer in das Ansnahmejournal einzutragen und alsdann den unteren Theil des Formulars auszufüllen durch Eintragung der gezahlten Summe, der Nummer der Postanweisung, des Aufgabebezirks und »Orts unter Beisügung seiner Unterschrift nehst Datum. Endlich soll er noch den Postaufgabestempel aufdrücken, wosür sich oben auf der Borderseite des Abschnitts ein Vordruck besindet, und den Sinlieserungsschein <sup>16</sup>) ertheilen. Sierzu wird das gewöhnliche Formular benutzt, wonach bescheinigt wird, daß zur Besörderung mit der Post eingeliesert ist als Gegenstand: die Postanweisung mit ihrer Nummer, als Werthsangabe: die eingezahlte Summe.

Hiermit ist das Geschäft zwischen Absender und Post vollkändig abgeschlossen. Wie lange der Absender noch zurücktreten kann, ist schon ausgesührt, wobei sich für die Postanweisung die Besonderheit ergab, daß das Verlangen einer Abänderung der Ausschrift nicht zuslässig ist. 17)

4. Sine rechtlich nicht verschiedene <sup>18</sup>) Abart der Postanweisung ist die Telegraphische Postanweisung. Die Ueberweisung der auf Postanweisungen eingezahlten Beträge kann auf Berlangen des Absenders durch Bermittelung des Telegraphen erfolgen. <sup>19</sup>) Die Aussestrigung des Telegramms, mittels dessen die Ueberweisung erfolgt, liegt der Postanstalt des Aufgabeorts ob. <sup>20</sup>) Die Postanstalt des Bestimmungsorts hat gleich nach Smpsang des Ueberweisungs-Telegramms dasselbe dem Empfänger durch einen besonderen Boten zuzustellen. Die Auszahlung des angewiesenen Betrages erfolgt gegen Rückgabe des mit der Quittung des berechtigten Empfängers verssehenen Ueberweisungs-Telegramms. <sup>21</sup>)

Bemerkenswerth ist noch, daß die Telegraphenanstalten an solchen Orten, an denen eine Postanstalt besteht, ermächtigt sind, die Postanstalten in der Annahme und Auszahlung von telegraphischen Anweisungen zu vertreten.<sup>22</sup>)

5. Bei bem Postanweisungsgeschäft zahlt ber Absender bas Gelb ein, b. h. er überträgt bas Eigenthum baran an die

<sup>15)</sup> S. P.D. § 24, III—VI.

<sup>16)</sup> P.O. § 16, VII. Bgl. ob. S. 57.

<sup>17)</sup> S. ob. S. 61. 18) Ebenso Linsch, Postanweisung S. 22.

<sup>19)</sup> P.D. § 17, I. 20) P.D. § 17, II Sat 1. 21) P.D. § 17, VI.

<sup>22)</sup> P.D. § 17, VII. Bgl. Schott S. 572 sub 7).

Poft. Diese nimmt es entgegen mit ber Berpflichtung, eben so viel Gelb dem Empfänger wieder auszugablen.

Diese Sape find völlig außer Streit 23) und ergeben sich auch ohne Weiteres aus ber ferneren Abwicklung bes Bostanweisungs= geschäfts. Die Post will bas ihr eingezahlte Gelb nicht transportiren, fondern nur ben Betrag übermitteln.24) Es verbleibt beshalb das auf eine Postanweisung eingezahlte Geld in der Rasse der Annahmeftelle. Dieje beforbert nur bie Boftanweifung felbft resp. das Telegramm, was mit möglichster Beschleunigung sachgemäß zu geschehen hat, ohne daß aber ber Absender hierauf Ginfluß hätte.25) Ift die Poftanweisung (resp. das Telegramm) am Beftimmungsort eingetroffen, so wird fie bestellt, evt. gleichzeitig mit bem Gelb.26) Die Poftorbnung bestimmt ausbrudlich, bag, wenn ber Poftanstalt am Beftimmungsorte Die erforderlichen Beldmittel augenblidlich nicht gur Berfügung fteben, bie Ausgahlung erft nach beren Beschaffung verlangt werben kann.27) Dem entsprechend lautet ber Bordrud ber vom Empfänger zu vollziehenden Quittung 28): "Den umftebenden 29) Betrag aus ber Poftfaffe empfangen gu haben, bescheinigt burch Unterschrift: (Ort) (Datum)."

"Mit diesen Sinrichtungen stehen die Internationalen Borsschriften im vollsten Sinklang. Auch nach ihnen handelt es sich im Postanweisungsverkehr nur um Uebermittlung von Gelbbeträgen,<sup>30</sup>) welche eins und ausbezahlt werden.<sup>31</sup>) Und da es sich um den Berskehr von Postverwaltungen handelt, welche verschiedenen Ländern angehören und verschiedene Währung haben, so stellen dieselben zu gewissen Zeiten Abrechnungen auf, welche alle bei ihnen ausgezahlten

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Schott S. 570; Laband II, 1 S. 93; Dambach S. 41/42; Kinfch S. 23; Schmidt S. 24—25; Cohn in Endemanns Handbuch Bb. III S. 1088 bei R. 28; Endemann, Handelsrecht S. 659 R. 1; Meili, Haftpflicht S. 33; Reichsgericht, Straffenat IV, 10. Juni 1890 (Entscheidungen Bb. XX. S. 440).

<sup>24)</sup> P.D. § 16, I; § 17, I.

<sup>25)</sup> P.D. § 28. Schmidt S. 7 bei R. 18; Tinsch S. 24.

<sup>26)</sup> P.O. § 32, I 3 u. VI, § 37, II. S. unt. S. 92—93 Räheres.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) \$3.D. § 16, X. (28) \$3.D. § 16, VIII.

<sup>30)</sup> Bgl. B.D. § 34, VII verb.: "Die auf ber Rücksette ber Boftanweisung . . . porgebruckte Quittung."

<sup>30)</sup> Uebereinkommen betreffend den Austausch von Postanweisungen vom 4. Juni 1878 (R.G.Bl. 1879 S. 112 ff.) Art. 1; Lissabronner Zusatsabkommen hierzu vom 21. März 1885 (R.G.Bl. 1886 S. 100 ff.) Art. 3b Rr. 1.

<sup>31)</sup> Uebereinkommen Art. 2.

i

Postanweisungsbeträge sowie die bei der Sinzahlung erhobenen Tazbeträge enthalten, und wird ein sich hierbei herausstellendes Guthaben eines Staates von dem schuldenden Staate in Goldgeld ausgezahlt.<sup>32</sup>)

- 6. Weiter stimmen mit den vorstehend entwickelten Grundsäten auch die Normen über die Haftung der Post aus dem Postanweisungsgeschäft überein. Der § 6 des Reichspostgesetes sagt hierüber in Absat: "Für die auf Postanweisungen einsgezahlten Beträge leistet die Postverwaltung Garantie." Dies entspricht dem Umstande, daß die Post Sigenthümerin des Geldes geworden ist. Wie diese Garantie näher zu denken ist, ergibt sich aus den sonstigen Bestimmungen des § 6 P.G. In diesen ist nämlich der Absat 4 nachträglich ausgenommen, ohne daß troßseiner ziemlich abstrakten Fassung etwas anderes als eine präzisere Normirung der Regel des § 6 in specieller Anwendung auf Postanweisungen hat gegeben werden sollen,3) weshald denn auch die mit Absat 4 vereinbaren sonstigen Bestimmungen des § 6 P.G. Answendung sinden.
- 7. Sieraus ist schon gefolgert worden, daß die Post nicht für Verzögerung haftet, soweit beim Postanweisungsverkehr von verzögerter Beförderung und Bestellung gesprochen werden kann. 33) Zweiselhaft kann nur der Fall sein, daß die Post demjenigen, welcher die ihm zugestellte Anweisung vorlegt, keine Auszahlung leistet, obwohl sie die Mittel dazu versügdar hat. 27) Dann liegt aber, streng genommen, gar keine Berzögerung der Bestellung vor, sondern vielmehr eine Berweigerung der Aushändigung der Sendung an den Empfänger, weshalb dieser darauf Klage erheben dars. 34) Da es sich hier aber um Zahlung einer fälligen Geldschuld handelt, so kann der Empfänger auch Berzugszinsen sordern. 35) Es ist daher der Sat aufzustellen, daß ein Ersatanspruch gegen die Post wegen verzögerter Besörderung und Bestellung einer Postanweisung und des zugehörigen Geldes nicht gegeben ist. 36)

<sup>32)</sup> Uebereinkommen Art. 4; Zusatabkommen Art. 1, V.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>) S. ob. S. 39.

<sup>34)</sup> Bgl. ob. S. 66.

<sup>35)</sup> Laband II, 1 S. 93 sub c.

<sup>36)</sup> Gbenso Tinsch S. 24, welcher jedoch schlechthin von "verspäteter Erfüllung" spricht, woraus i. B. m. S. 27 gesolgert werden könnte, daß er die im Falle Note 35 hier zuerkannten Berzugszinsen aberkennen würde.

- 8. Aus dem Sate, daß die mit Absat 4 des § 6 P.G. vereindaren sonstigen Bestimmungen des § 6 P.G. auf das Postsanweisungsgeschäft Anwendung sinden, folgt ferner, daß die Bestreiungsgründe des Absates 3 prinzipiell auch hier Platz greisen. 37) Der Natur der Sache nach kann aber nur der Fall der "eigenen Fahrlässissteit des Absenders" in Betracht kommen, welche den "Verlust" der Sendung herbeigeführt hat, d. h. in Folge eines Berschuldens des Absenders ist der Betrag an einen falschen Empfänger ausgekehrt worden. Solches Verschulden wird nur dann vorliegen, wenn die vom Absender auf der Postanweisung gemachten Angaben über Name und Abresse des Empfängers unklar, unvollständig oder misbeutlich waren. 38)
- 9. Sollte die Post z. B. wegen schuldvoller Auszahlung an einen falschen Empfänger ersatpflichtig sein,74) so kommt sie nur für die Summe selbst, nicht für einen etwaigen weiteren Schaben auf, benn sie hat nur die Summe selbst garantirt.39)

Dieser Ersat wird auch nur gemäß dem Singang des § 6 P.G. geleistet an den "Absender im Falle reglements= mäßig ersolgter Einlieserung."40) Die Sinlieserung ist hier die Sinzahlung, weshald es auch in Absat 4 § 6 P.G. heißt: "Für die auf Postanweisungen eingezahlten Beträge leistet die Postverwaltung Garantie." Dem entsprechend lautet P.D. § 16, VII: "Ueber den eingezahlten Betrag wird ein Sinlieserungsschein ertheilt" und P.D. § 17, I: "Die Ueberweisung der eingezahlten Beträge kann . . . durch Bermittlung des Telegraphen ersolgen." Ueber den Begriff der reglementsmäßigen Sinlieserung, insbesondere auch die dabei sich ergebende Vertheilung der Beweislast,41) und über die Person des Absenders 42) sowie seine Legitimirung 43) ist schon geshandelt worden.

Diese Ergebnisse finden wieder dadurch eine volle Bestätigung, daß das Internationale Postrecht übereinstimmend verfügt:

<sup>31)</sup> Nicht richtig ist ber Standpunkt Dambachs S. 42 Rr. 22, welcher "aus allgemeinen Rechtsgrundsätzen" beducirt, "welche durch § 6 Abs. 4 selbstversftänblich nicht haben abgeändert werden sollen."

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>) Schott S. 572; Tinsch S. 27; Dambach S. 42 Nr. 22.

<sup>39)</sup> Cbenfo Linfch S. 27 oben.

<sup>40)</sup> Dafür auch Tinsch S. 42; offenbar auch Schott S. 572 Abs. 2.

<sup>41)</sup> S. ob. S. 43-45.

<sup>42)</sup> S. ob. S. 53. 43) S. ob. S. 60.

×

"Die auf Postanweisungen eingezahlten Beträge werden den Absendern dis zum Augenblick der richtig erfolgten Auszahlung an die Empfänger oder an die Bevollmächtigten der letzteren gewährleistet." 44)

- 10. Aus Vorstehendem ergibt sich der Fundamentalsat: Die Post ist aus einem Postanweisungsvertrag nur insoweit verpflichtet, als ihr Geld eingezahlt worden ist. 45) Ist ihr gar tein Geld oder z. B. gefälschtes eingezahlt, irriger oder bestrügerischer Weise aber dennoch ein Formular ausgefertigt und expedirt worden, so braucht die Post nicht auszuzahlen. Ist weniger eingezahlt worden, als auf dem Formular angegeden ist, so braucht nur die wirklich eingezahlte Summe ausgezahlt zu werden. Da beim Postanweisungsgeschäft ein Einlieserungsschein ertheilt wird, welcher den auf der Postanweisung vermerkten Betrag als eingezahlt zu nennen hat, 16) so wird, falls ein solcher vorgelegt wird, die Post den Gegendeweis sühren müssen, daß nichts resp. wie viel weniger eingezahlt ist. 46) Wie sich das Rechtsverhältniß gestaltet, wenn die Post trot mangelnder Sinzahlung ausgezahlt hatte, soll unten § 17 untersucht werden.
- 11. Nunmehr ift so viel gewonnen, daß ber rechtlichen Ratur bes Postanweisungsgeschäftes näher getreten werden kann. Hierüber herrscht viel Streit.

Nach Schott liegt ein der vertragsmäßigen Zahlungsanweisung analoges, jedoch auf Gesetz beruhendes Rechtsverhältniß vor. Diese Lehre steht und fällt mit den — oben verworfenen 47) — Grundsansichten Schotts.

Von Anderen ist die Ansicht aufgestellt worden, daß es sich beim Postanweisungsgeschäft um eine locatio conductio irregularis handelt. (48) Richtig ist, daß der Postanweisungsvertrag sich aus einem Transportvertrag entwickelt hat, und daß das Reichspostgeset § 6 ihn zusammen mit eigentlichen Transportgeschäften normirt. (49) Es

<sup>44)</sup> Uebereinkommen (cit. N. 30) Artikel 5 Rr. 1. Se haftet beshalb bie inländische Post ohne Rücksicht auf ein Verschulben der ausländischen Post (vgl. ob. S. 42 bei N. 20). Ebenso Tinsch S. 28.

<sup>45)</sup> Shott S. 570 sub I; Tinsch S. 22; Schmidt S. 23; Scherer S. 150.

<sup>46)</sup> S. ob. S. 57. 47) S. ob. S. 9.

<sup>48)</sup> So Mandry S. 346, 349, 350; Scherer S. 151; Landgericht Hamburg, Civilkammer II, 22. Januar 1887 i. S. Reichsfiskus gegen Krebs und Blume (II Bf. 941/86).

<sup>49)</sup> S. ob. S. 83 bei R. 7.

findet auch insofern ein wirklicher Transport statt, als das Formular refp. das Telegramm befördert merben. Diefelben haben aber hier feine größere Bedeutung als bei anderen Gefchaften eine Begleit= adresse,50) worauf noch unten 86) näher eingegangen werden soll. Die "Sendung" felbst aber, bas eingezahlte Belb, wird nicht beförbert. Ift es boch gerabe ber 3wed bes Postanweisungsverkehrs, einen thatsächlichen Transport von Gelb unnöthig zu machen durch ein Geschäft, welches wirthschaftlich benselben Erfolg herbeiführt. Die locatio conductio irregularis fest aber voraus, daß vertretbare Gegenstände entweder zur Verarbeitung — was hier nicht in Betracht tommt - ober gum Transport 51) übergeben werden. Wenn hiergegen das Landgericht Hamburg 48) noch darauf hinweist, daß im Posteinlieferungsschein auch bei der Postanweisung über zur Beförderung eingelieferte Gegenstände quittirt werde, 52) so ift bem gegenüber zu bemerken, daß eben das allgemeine Formular benutt wird, worin sich auch die Rubrit "Gewicht" befindet, und bag als "Gegenstand" ja auch die Postanweisung selbst mit ihrer Nummer ein= getragen wird, die eingezahlte Summe aber als "Werthangabe".

12. Biele Anhänger hat die Ansicht gefunden, daß es sich bei der Postanweisung um eine Anweisung handelt. Nach Meili 53) handelt es sich näher um eine Afsignation, nach Cohn 54) um ein Zahlungsmandat auf irreguläre Depositenschuld, während nach dem Oberlandesgericht München 55) und nach Gareis 56) eine kaufmännische Anweisung vorliegt.

Gegen Erstere hat sich namentlich Tinsch S. 9—19 gewandt. Er führt gegen Meili aus, daß es sich bei der Assignation um ein Doppelsmandat handelt: ein Jahlungs: und ein Inkassomandat; die Verpstichtung des Assignaten werde begründet durch die Annahme des Jahlungs: mandats. Dem gegenüber sei beim Postanweisungsgeschäft die Einzahlung das Entscheidende. Gegen Cohn bemerkt Tinsch, daß es sich beim irregulären Depositum um ein Zurückahlen an den Deponenten

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>) Bgl. Schmidt S. 25, 39.

<sup>51) 1. 31</sup> D. locati conducti (19. 2). Finsch S. 7-8.

<sup>52)</sup> S. ob. S. 84 nach N. 16.

<sup>53)</sup> Haftpflicht S. 102, 33. 54) a. a. D. III S. 1088 bei N. 27.

<sup>58)</sup> II. Senat, Urtheil vom 26. September 1888 (f. Tinsch S. 7 Note\*; Scherer S. 142, auch Schmidt S. 47).

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) Blätter für Rechtsanwendung zunächst in Bayern Bb. 54 S. 209 ff. (f. Tinsch S. 6; Schmidt S. 84 ff.).

handele, was wieder nicht bei der Postanweisung zutresse. Aehnliche Gründe bringt auch Schmidt S. 56—57 vor. Sier soll nur auf Beide verwiesen werden, da aus ihren Ausssührungen zur Genüge die Irrigkeit des gegnerischen Standpunktes erhellt.

Bei dieser Stellungnahme ergibt sich sofort die Sinfälligkeit ber Annahme, es liege eine taufmännische Anweisung in ber Post= anweisung. Nach Artikel 300 bes Sanbelsgesethuches erlangt ber Affignatar durch das ihm gegenüber erklärte Accept — und allein burch biefes, abgefeben von ben Schuldverhaltniffen - ein Recht auf Erfüllung. 57) Bei ber Poftanweifung will bie Post aber nur burch bie Thatsache ber Gingahlung verpflichtet sein. Roch größer werben bie Unwahrscheinlichkeiten, wenn man das Accept selbst ins Auge nimmt. Da es sich bei Annahme einer Anweifung hier um eine schriftliche handeln müßte — benn mündliche Bereinbarungen kommen beim Postbeförberungsvertrage nicht vor - so mußte auch bas Accept ein schriftliches fein. Gin foldes findet bas Oberlandesgericht München in bem Aufbruden bes Postaufgabestempels, 58) Bareis bagegen im Aufdrücken des Boststempels bei der Ankunftsstation. Mit Recht nennt Tinsch 59) solche Auslegung willfürlich und gewaltsam. fraglichen Stempel enthalten weiter nichts als die Bezeichnung ber betreffenden Boststelle und bas Datum. Zebe Postsendung wird mit aleichen Stempelabbruden verfehen. Bahrend fie bei Briefen und Packeten keine rechtliche Bebeutung haben — jebenfalls hat fie bis jett noch Niemand entbeckt! - follen sie bei Bostanweisungen ein Accept einschließen. Und warum? Sehr makvoll antwortet barauf Schmidt, daß ber erforderliche Beweis schuldig geblieben sei. 60) Aber noch weitere Grunde sprechen gegen die hier angefeindete Theorie. Die taufmännische Anweisung tann nach Artifel 301 Sanbelsgeset= , buch indossabel sein, die Postanweisung ist es nie, worüber unten § 15 Näheres.

13. Es bleibt daher allein die Annahme übrig, daß der Post= anweisungsvertrag ein Realvertrag ist. Ob es überhaupt Realkontrakte noch gibt, ist bekanntlich sehr streitig. 61) Faßt man den

<sup>57)</sup> Cohn a. a. D. S. 1114—1115. Entscheibungen bes Reichsgerichts in Sivisachen Bb. XI S. 138.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup>) Bgl. ob. S. 84 vor N. 16. <sup>59</sup>) a. a. D. S. 40.

<sup>60)</sup> a. a. D. S. 51 und S. 85.

<sup>61)</sup> S. die Aufzählung ber Anhänger und Gegner bei Cohn a. a. D. S. 843 R. 80.

Realvertrag auf als Vertrag, bessen Wesen es ist durch Empfangen verpstichtet zu werden (res initium praedet obligationi), 62) so ist schwer verständlich, wie dann noch die Extstenz eines Realvertrages bestritten werden kann. So liegt aber gerade die Sache bei der Postanweisung: die Post will nur verpslichtet sein, das Gezahlte wieder auszuzahlen! Dieser Ansicht sind ebenfalls Tinsch, 63) Schmidt 64) und Scherer, 65) wenn sie auch im Einzelnen abweichen.

Der Postanweisungsvertrag ist aber ein eigenartiger Realvertrag. Sbensowenig wie die alleinige Ausstellung und Anznahme der Postanweisung genügt, genügt auch die alleinige Sinzahzlung des Geldes. Beides muß zusammentressen, damit von einem (reglementsmäßigen) Postanweisungsvertrage gesprochen werden kann. Die Postanweisung selbst hat aber nur formelle Bedeutung: sie enthält die erforderlichen (schriftlichen) Vereinbarungen, ohne welche die bloße Singabe von Geld unverständlich sein würde.

Des Näheren behauptet nun Tinsch,63) daß bieser Realvertrag unzertrennbar verbunden sei mit einem Zahlungsmandat und einem Einkaffirungsmandat; aus erfterem erkläre fich, daß ber Abfender einer Postanweisung berechtigt sei, bis zur Aushändigung an ben Empfänger bie Anweisung gurudgunehmen, aus letterem bas zwischen Absender und Abressatem bestehende Obligationsverhältniß. Bugu= geben ift, daß mit einem römisch-rechtlichen Inominat-Realtontratt ein Reurecht nicht mehr gesetzlich verbunden ist, 66) damit ift es aber nicht ausgeschlossen, daß die Kontrahenten ein Rücktrittsrecht ver= einbaren, mas eben burch § 29, I ber Postordnung geschieht. Durch eine solche Vereinbarung verliert ber Realvertrag seine Sigen= art eben so wenig, wie jeder sonstige Bertrag. Mit Recht betont Schmidt, welcher ausführlich biefe Ansicht von Tinsch bekämpft, 67) daß das Rücktrittsrecht nichts dem Postanweisungsvertrage Sigenthumliches ift, sondern ganz allgemein bei je ber Postsendung zuge= laffen ift. Es erscheint baber unberechtigt, in einem Falle baraus

<sup>62)</sup> Bgl. Fr. Enbemann in Golbschmidts Zeitschrift für Handelsrecht Bb. XXXVII S. 285.

<sup>63)</sup> a. a. D. S. 18.

<sup>64)</sup> a. a. D. S. 22.

<sup>65)</sup> a. a. D. S. 150.

<sup>66)</sup> Windscheib, Pandetten, Bb. II § 321 Nr. 2 bei R. 10.

<sup>67)</sup> Poftanweisung S. 93-94.

besondere Schlüsse ziehen zu wollen, wofür in ben anderen gleich= artigen Fällen nicht ber geringste Anhalt gegeben ift.

Der andere Punkt — das Verhältniß zwischen Absender und Abressatem soll unten § 20 ff. berücksichtigt werden, nachdem zunächst die weiteren Vorschriften der Postordnung zur Darstellung gebracht sind.

14. Das Postanweisungsgeschäft ist bis zum Augenblick ber Ankunft der Postanweisung bei der Poststelle des Bestimmungsortes schon verfolgt worden. Was oben S. 61 st. allgemein über das
Hückrittsrecht des Absenders und das Recht des Empfängers auf
Nachsendung und Aushändigung an einem Unterwegsorte und nach
Ankunft gesagt ist, gilt speciell auch hier, nur daß die Postanweisung
die Sendung vertritt. 68) Darnach ist als "Sendung" in die ser
Beziehung die Postanweisung selbst zu betrachten. 69)

Die Postanweisungen sind zu bestellen b. h. ins Haus zu senden, 70) und zwar dem Empfänger selbst oder dessen Bevollmächtigten, evt. auch einem erwachsenen Familienmitgliede zu behändigen. 71) Hierbei ist die Legitimation des Empfängers, dessen Bersonalien sich aus dem Postanweisungsformular resp. Telegramm ergeben, 72) zu prüfen. Wird dem schuldvoller Weise nicht genügt, und in Folge dessen die Anweisung an einen Unberechtigten ausgehändigt, welcher nun den Betrag erhebt, so bleibt die Post nach wie vor dem Absender sür den eingezahlten Betrag 73) verhaftet. 74) Hatte dagegen ein Empfänger ordnungsmäßig erklärtzer wolle seine Sendungen abholen, 75) so ist die Postanstalt zu einer Prüfung der Legitimation des Abholenden nicht verpstichtet, sosern nicht auf den Antrag des Adressaten zwischen diesem und der Postanstalt ein dessallsiges besonderes Abkommen getroffen worden ist. 76)

<sup>68)</sup> A. M. für das Recht des Empfängers auf Aushändigung n. M. Art. 405 H.G.B. ift Tinsch S. 36.

<sup>69)</sup> S. namentlich ob. S. 61 bet R. 50.

<sup>70) \$1.</sup>D. § 32, I. 3; § 17, VI Sat 1. Unter Zustellung durch Einlegung in Fächer f. Tinsch S. 31.

<sup>71)</sup> P.O. § 34, V u. VI.

<sup>72)</sup> Chenso Dambach S. 154 ob. Tinsch erwähnt biesen Punkt nicht.

<sup>73)</sup> S. ob. S. 87 bei R. 39.

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup>) Sbenso Dambach S. 154. Bon großer Bebeutung ift hier die prozessualtsche Borschrift des § 47 P.G., welcher wegen E.G. z. R.C.P.O. § 13 noch gilt.

<sup>75)</sup> P.D. § 36, wovon Abs. V Nr. 3 am 9. Mai 1889 und jest wieder am 12. Dezember 1890 neu gefaßt ift.

Wird der Gelbbetrag gleichzeitig mit der Anweifung gebracht, so wird hierfür<sup>77</sup>) eine Bestellgebühr erhoben, welche im Ortsbestellbezirk für jede Postanweisung fünf Pfennige beträgt. 78)

Anderenfalls muß ber Betrag von ber Post abgeholt werben. 79) Die Auszahlung erfolgt an ben Ueberbringer ber quittir= ten 80) Postanweisung 81) gegen beren Rückgabe. 82) Die Post hat weiter nichts zu prüfen, als daß die Quittung mit bem Namen des laut Anweifung Empfangsberechtigten unterschrieben ift, nicht aber, ob biese Unterschrift auch echt und der Ueberbringer legitimirt ift. 83) Selbstverständlich ift es damit nicht ber Post verboten, eine Brufung in diefen Richtungen vorzunehmen, wie schon die Ausbrücke bes Gesetzes "nicht verpflichtet" "braucht nicht" zeigen. Die Post ist baber befugt, bemienigen, welcher bie quittirte Bostanweisung prafentirt, bie Auszahlung zu verweigern, wenn er sich nicht genügend legitimirt. benn berechtigt zur Empfangnahme ift auch gegenüber ber Post nur ber Abressat resp. sein Vertreter.84) Wenn baber bem Ueberbringer ausbezahlt wurde, obwohl die Post wufte, daß ihm nach dem Willen bes Abressaten nicht ausgezahlt werden sollte, so bleibt sie dem Abfender auf den Betrag verhaftet, benn fie hat folden Falls nicht im guten Glauben gehandelt.85)

15. Hieraus folgt mit größter Klarheit, daß die Postansweisung nicht ein Inhaberpapier ist, sondern wie ein Legitimationspapier behandelt wird. Sierfür geben die Bestimmungen der Postordnung § 16, XI einen weiteren Beleg: Wenn dem Empfänger eine Postanweisung — auf welche der Betrag nicht ausgezahlt ist — abhanden gekommen ist,

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) P.G. § 48. Bgl. bazu Dambach S. 154 mit Recht gegen Reili, Haftspflicht S. 42—43.

<sup>77)</sup> Für die Bestellung der Anweifung darf teine Bestellgebühr erhoben werben nach Posttaggeset § 8.

<sup>78) \$3.</sup>D. § 32, VI.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>) P.D. § 32, II. <sup>80</sup>) Die Fassung ber Quittung s. ob. S. 85 bei R. 28.

<sup>81)</sup> P.D. § 37, II. 82) P.D. § 16, VIII; § 17, VI Sat 2.

<sup>83)</sup> P.S. § 49; P.D. § 37, II u. III.

<sup>84)</sup> Dambach S. 154; Tinsch S. 25—26; Brunner in Endemanns Hands & buch Bb. II S. 173/174.

<sup>85)</sup> Bgl. Brunner a. a. D. S. 175—176. Dambach S. 154 scheint nicht soweit zu gehen. Tinsch äußert sich hierüber nicht.

<sup>86)</sup> Rgl. ob. S. 89 bei N. 50, S. 91 nach N. 65 und S. 61 bei N. 50; vgl. Tinsch S. 40.

so hat derselbe der Postanstalt am Bestimmungsorte von dem Verluste rechtzeitig, d. h. vor Ablauf von sieben Tagen nach der Bestellung 87), Mittheilung zu machen. Bon dieser Postanstalt wird alsdann bei etwaiger Vorlegung der vom Empfänger als verloren angegebenen Anweisung die Jahlung bis auf Weiteres ausgesetzt. 88) Sist Sache des Smpfängers, durch Vermittlung des Absenders det der Aufnahme-Postanstalt die Uebersendung eines vom Absenders det der Aufnahme-Postanstalt die Uebersendung eines vom Absender auszusertigenden Doppels der fraglichen Postanweisung behufs Erhebung des eingezahlten Betrages zu erwirken. Bei der Sinlieferung des Doppels muß der bei der Aufgade der abhanden gekommenen Postanweisung ertheilte Sinlieferungsschein von dem Aufgeber vorgelegt werden — wodurch eben dargethan wird, daß er der Post die fragliche Summe eingezahlt hatte. 89) Die Uebersendung des Doppels von dem Aufgadenach dem Bestimmungsorte erfolgt kostensei.

Tropbem behauptet Gareis in Ronfequenz feiner Anficht, daß Die Postanweisung eine kaufmännische Anweisung sei,56) daß sie auch 🗎 indossabel sei. 90) Als Beleg hierfür und als besondere Stütze feiner oben91) aus mannigfachen Gründen widerlegten Lehre führt Gareis den Artifel 2 Biffer 4 bes Parifer Uebereinkommens vom 4. Juni 187830) an, welcher lautet: "Sebem ber vertragschließenden Länder bleibt bas Recht vorbehalten, bas Gigenthumsrecht an den aus einem andern biefer Länder eingehenden Boftanweifungen im Beae bes Indossaments innerhalb seines eigenen Gebiets für übertragbar zu erklären." Bon biefem Borbehalt hat Deutschland unftreitig keinen Gebrauch gemacht! Und wie man sich auch die Entstehung und Tragweite diefes Borbehalts benkt:93) will man aus ber Inboffabilität ber Boftanweisungen folgern, daß sie kaufmännische Unweisungen sind, so ist erforberlich, bag die mit bem Accept verfebene Unweisung bem Affignanten übergeben wird, um sie zu in= bossiren und in Cirkulation zu setzen.94) Davon ift aber wieder

<sup>87)</sup> B.D. § 39, I Nr. 5; val. unt. bei Rote 103.

<sup>88)</sup> Bgl. das eben bei R. 84 und 85 Ausgeführte.

<sup>89)</sup> Bgl. ob. S. 60 u. 59 u. 62.

<sup>90)</sup> S. das Citat bei Schmidt S. 87, auch Tinsch S. 41.

<sup>91)</sup> f. S. 90.

<sup>92)</sup> So Gareis selbst (s. Tinsch S. 42 ob.) 98) Bgl. Schmidt S. 87.

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup>) Derartig ist die Sache geregelt bei ben Money-orders der Bereinigten Staaten von Nord-Amerika: der Absender hat die Anweisung dem Abressaten per Post zu übermitteln; der Abressat kann die Anweisung an einen Dritten

bei einer beutschen Postanweisung keine Rebe: die Post behält die mit dem Stempel versehene Anweisung dis zur Zustellung an den darauf mit Namen genannten Empfänger, ja die Aenderung des Namens ist geradezu für unzulässig erklärt. 95) –

Darnach könnte überhaupt nur noch insoweit von einem Inboffament die Rebe fein, als ber Empfänger, bem die Anweifung burch bie Bost jugestellt ift, seine Rechte aus ber Anweifung burch Indoffament übertragen burfte. Nicht nur folde Ueber= tragung, fonbern jegliche ichlechthin g. B. burch Ceffion, ift aber burch die Bayerische Postordnung 96) ausbrücklich für un gu = lässig erklärt worden. Dasselbe gilt auch für die Deutsche Post= ordnung, benn wenn sie auch keine entsprechende ausbrückliche Bor= fchrift enthält, so ergibt bies sich boch aus ben sonstigen Bestimmungen. Nach B.O. § 16, VIII erfolgt die Auszahlung nur gegen Quittung des Empfängers; nach P.O. § 16, XI hat nur der Empfänger ein Recht auf Sistirung der Auszahlung, falls die ihm zugestellte Anweisung verloren ging. Die Auszahlung erfolgt endlich grundsätlich nur an ben Empfänger ober feinen Bertreter, wie S. 92 ausgeführt Der Empfänger kann baber nur die von ihm quittirte Post= anweisung Jemandem behändigen als procurator in rem suam, immer aber empfängt biefer bas Gelb von ber Poft nicht als Ceffionar bes Empfängers, fonbern als beffen Bevollmächtigter.97)

16. Das Postanweisungsgeschäft tann auf verschiebene Beise feine Beenbigung finden.

Die regelmäßige Abwicklung burch Erfüllung b. h. Auszahlung ist im Wesentlichen durch die vorhergehenden Aussührungen erledigt. Dem Umstande, daß der Absender vor Auszahlung gestorben ist, mißt die Postordnung so wenig Bedeutung bei, daß sie ihn gar nicht erwähnt. Er kann auch keinen Ginkluß üben dürfen, 98)

indosstren, weitere Indossamente machen aber die Anweisung ungültig; der Indossatar muß beweisen, daß das Indossament echt ist. (Meili, Haftpflicht S. 101/102). Die jezige Italienische Postanweisung ist ein ähnliches Papier: die Post emittirt sie gegen Zahlung und überläßt dem Inhaber die Weitersbeförderung (durch eingeschriebenen Bries). S. Mittermaier in Goldschmidts Zeitschrift sur Dandelsrecht Bd. XXXVII S. 176.

<sup>95)</sup> P.D. § 29, I (s. o. S. 61 nach N. 51).

<sup>96) § 13,</sup> XII. Bgl. ob. S. 7 vor N. 9.

<sup>97)</sup> Bgl. Tinich S. 44.

<sup>98)</sup> Ebenso Tinsch S. 32.

x

ba die Post ja gar nicht den Absender kennt resp. kennen will. 99) Endlich erlischt ein Realvertrag auch gar nicht durch den Tod des einen Kontrahenten, und selbst bei Annahme eines Jahlungsmandats müßten die Erben des Auftraggebers dem Beauftragten die Aufsopferungen ersehen, welche er in unverschuldeter Unwissenheit von dem Tode des Auftraggebers gemacht hat, 100) d. h. in Anwendung auf den Postanweisungsvertrag: die Jahlung anerkennen.

Bon besonderer Bichtigkeit find bie Fälle ber poftalifden Unbestellbarteit. Bon ben in B. D. § 39, I unter fieben Riffern genannten Källen finden auf die Postanweisung Anwendung: "1. wenn ber Empfänger am Bestimmungsorte nicht zu ermitteln und die Nachsendung nach den Vorschriften im § 38 [P. D.] nicht möglich ober nicht zulässig ift." Letteres ift ber Fall, wenn ber Empfänger fich die Rachsendung verbeten hat. 101) Ift ber Em= pfänger verftorben, fo barf bie Aushandigung an die Erben erfolgen, wenn bieselben sich als solche burch Vorlegung bes Testaments, ber gerichtlichen Erbbescheinigung u. f. w. ausgewiesen haben; 102) andernfalls liegt Unbestellbarkeit vor. Diefelbe liegt vor nach Biffer 2: "wenn die Annahme verweigert wird"; nach Biffer 3: "wenn bie Sendung mit bem Bermert "poftlagernd" verfeben ift und nicht innerhalb eines Monats, vom Tage bes Gintreffens an gerechnet, . . . . von ber Post abgeholt wird"; und nach Ziffer 5: "wenn bei Postanweisungen innerhalb 7 Tagen nach ihrer Bestellung ohne ben Gelbbetrag ober nach ihrer Abholung ber Gelbbetrag nicht in Empfang genommen wirb." 103) Die Folge ber Unbestellbarkeit ift, baß bie Boft bem Absender ben eingezahlten Betrag gurudzuerstatten hat. 104) Wird ber Absender ermittelt, 105) verweigert aber die Rück= nahme refp. läßt innerhalb 14 Tagen nach Behändigung ber Poft= anweifung ben Gelbbetrag nicht abholen, fo tann biefer gum Beften ber Postarmen= bz. Post = Unterstützungskasse verwendet werden. 106) Wird ber Absender nicht ermittelt, so wird er öffentlich aufgefordert innerhalb 4 Wochen das Geld in Empfang zu nehmen. 107) Melbet

<sup>99)</sup> S. ob. S. 53. 100) Windscheib, Panbetten, II § 411.

<sup>101)</sup> P.D. § 38, I Sat 1.

<sup>102)</sup> P.O. § 34, I Sat 2 (vom 4. Juli 1888).

<sup>103)</sup> Ebenso P.D. § 16, IX Sat 1.

<sup>104)</sup> S. P.D. § 16, IX Sat 2; § 39, III.

<sup>108)</sup> S. ob. S. 55. 108) P.D. § 40, IV; vgl. P.G. § 26.

<sup>107)</sup> P.D. § 40, V.

er sich nicht, so sließt das Geld zu den genannten Kassen. <sup>108</sup>) Meldet er sich erst später, so wird ihm das Geld von den Kassen zurückbezahlt, jedoch ohne Zinsen. <sup>109</sup>)

17. Damit ift bas Postanweisungsgeschäft vollständig schildert und aller Stoff gegeben, aus welchem fich die Erkenntniß bes Berhältnisses ber Post zum Empfänger einer Poftanmeifung ichopfen lägt. Die bei fonftigen Boftbeforberungsverträgen vorkommenden Rälle (Widerruf, Rachsendung, Auslieferung) zeigten auch beim Postanweisungsvertrage keine weiteren Besonderheiten, als daß ept. die Postanweisung an die Stelle ber Sendung tritt. 68) Gigenartig bagegen ift ber Fall, daß ber auf ber Postanweisung vermertte Betrag nicht ober boch nicht vollständig eingezahlt worden ift. Dies kann nur möglich sein, wenn ber annehmende Beamte der Post irrig falsches Geld ober zu wenig an= nimmt, ober wenn er gemeinschaftlich mit bem Absender betrügen will, ober endlich, wenn er selbst als Absender auftritt, ohne aber Beld einzugahlen. 110) Die beiben erften Eventualitäten werden kaum praktisch werden wegen Unerbringlichkeit des von der Post zu for= bernben Nachweises, daß zu wenig resp. falsches Gelb eingezahlt ward.46) Die beiben letteren Eventualitäten find jedoch praktisch, und namentlich haben Fälle ber letten Art wiederholt die Gerichte beichäftigt. Entbedt bie Poft bie Fälfchung ber Anweifung vor der Auszahlung, so ist sie zu folcher nicht verpflichtet, benn fie will nur ben eingezahlten Betrag auszahlen. 111) Regelmäßig erfolgen aber folche Entbedungen ba sich bas Geschäft zu schnell abwickelt — erft nach ber Auszahlung. Alsbann entsteht bie Frage: 3ft bie Poft berechtigt, Beträge, welche fie auf gefälschte Anmeisungen aus : bezahlt hatte, von bem Empfänger gurudgufor= bern?

· Diese Frage hat sehr verschiebene Antworten in ber Prazis gefunden. Im Gebiete des Allgemeinen Landrechts haben zwei Landgerichte den Postfiskus abgewiesen, dagegen drei Landgerichte —

Mittelftein, Poftrecht.

<sup>108)</sup> P.G. § 26 Abjat 2.

<sup>109)</sup> P.G. § 26 Abfat 1 Sat 2.

<sup>110)</sup> Daß ber Postbeamte berartig mit sich selbst kontrahirt, ist rechtlich zuslässig. Entscheidungen bes Reichsgerichts in Civilsachen Bb. VI Nr. 3, Bb. VII Nr. 38; Schmidt S. 8—9.

<sup>111)</sup> S. ob. S. 88 § 10.

worunter namentlich das Landgericht Beuthen in einem eingehenden Urtheile vom 25. Februar 1887 — sowie das Oberlandesgericht Breslau, Civilsenat IV, im Urtheile vom 20. Dezember 1881 i. S. Reichssiskus gegen Laquair zu Gunsten der Post erkannt. <sup>112</sup>) Dassselbe geschah durch das Amtsz<sup>113</sup>) und Landgericht Handung, <sup>114</sup>) während wieder das Oberlandesgericht München <sup>115</sup>) und das Reichszgericht, Civilsenat VI, in einem Urtheil vom 25. Februar 1889 <sup>116</sup>) zu Ungunsten der Post entschieden haben. In ähnlicher Weise geht auch die Doktrin auseinander. Gareis steht auf dem Boden des Erkenntnisses des Oberlandesgerichts München; Tinsch auf einem ähnlichen, wie das Reichsgericht. Andererseits anerkennen Schmidt und Scherer ein Rücksorderungsrecht der Post schlechthin, letzterer jes doch mit einer praktisch bebeutsamen Einschränkung.

Bon biefen Anfichten bedürfen bie bes Amtsgerichts Samburg. bes Oberlandesgerichts München und von Gareis keiner weiteren Untersuchung, ba sie auf ber Theorie von Schott resp. auf ber Annahme einer taufmännischen Anweifung beruhen, mas Beibes zur Benüge gurudgewiesen ift. 3m Uebrigen find bie gegentheiligen Grundanschauungen am Klarften vom Reichsgericht einerseits und von Schmibt andererseits pracifirt. Das Reichsgericht führt aus: "Nach ber herrschenden Lehre ift ber Kondittionsbeklagte, bzw. ber Berpflichtete, junachst ber Bereicherte, nicht, wenn ihm in ber Person eines Anderen geleistet worden ift, dieser Andere. Nun hat ber Ristus, indem er in Folge bes- ihm wirklich ertheilten Auftrages die Bostanweisungsbeträge an die Beklagten ausbezahlt bat, für ben Auftraggeber und Absender, seinen Mittontrabenten, bezahlt. Dag er sich hierbei auch über die Thatsache, welche die Giltigkeit ober Perfektion bes Zahlungsauftrages bedingt, nämlich bie Ginzahlung, bam. Nichteinzahlung bes Gelbes bei ber Boftkaffe bes Aufgabeortes. im Irrthum befunden haben, immerhin hat er einem wirklich vorliegenden Auftrage entsprechend die Zahlungen an die Beklagten geleiftet. Sat aber ber klagenbe Postfiskus nicht bezahlt, um eine ihm gegenüber den Empfängern . . . obliegende Berbindlichkeit zu erfüllen, sondern um dem Auftrage [bes Absenders] zu entsprechen, so ift

<sup>112)</sup> Bgl. Scherer S. 142; Schmibt S. 1 u. 2.

<sup>118)</sup> Cittrt ob. S. 10 R. 22. 114) Cittrt ob. S. 88 R. 48.

<sup>1116)</sup> Citirt ob. S. 89 N. 55.

<sup>116)</sup> Seufferts Archiv Bb. XLIV Rr. 257 und Scherer S. 145-149.

thatsächlich bem letteren in der Person der Beklagten geleistet worben; folglich ist der Absender der Bereicherte." Dem gegenüber behauptet Schmidt<sup>117</sup>): "Durch das mit dem Abressaten zu vollziehende Zahlungsgeschäft befreit sich die Postanstalt in eigenem Namen und für ihre eigene Rechnung von ihrer eigenen dem Absender gegenüber übernommenen Gegenverpslichtung, wie sich dies unzweideutig aus der Fassung der Quittung und deren Rückverweis auf die Postanweisung ergiedt. Nicht aber leistet die Postanstalt die Zahlung an den Abressaten für den Aufgeber resp. für dessen Rechnung, was aus dem weiteren Grunde gar nicht in ihrem Willen liegen kann, weil sie auch noch dei dem Zahlungsgeschäft von der Person des Absenders keine Kenntniß hat und nimmt."

18. Der von Schmibt mit großer Energie unb Ausführlichkeit vertretene Stanbpunkt ericeint als ber richtigere. Es tann nicht zugegeben werben, bag bie Boft als Manbatar für ben Auftraggeber gablt, fo bag bier bie beiben Sate 118) ber Panbetten Anwendung finden könnten: "Cum iussu meo id, quod mihi debes, solvis creditori meo, et tu a me et ego a creditore meo liberor" und "Repetitio nulla est ab eo, qui suum recepit, tametsi ab alio quam vero debitore solutum est." Die Abwicklung bes Poftanweifungsgeschäftes fteht folder Annahme entgegen. Principiell ist die Post auch bier als Transporteur gebacht und nicht als Stellvertreter. Es fteht fest, daß die Post ben Absender nicht kennen will und thatsächlich regelmäßig nicht kennt. Sbenfo wenig will die Post wissen, weshalb ber Absender bem Empfänger einen Betrag übermittelt feben will, und thatfächlich wird fie Aus regelmäßig ben Grund auch nicht erfahren. dem Post= anweisungsgeschäft ergibt sich für die Post nur die Berpflichtung, bem Empfänger burch Buftellung ber betreffenben Poftunweifung ju erklären: Mir sind von Jemandem x Mark zu Sigenthum übertragen gegen bie Verpflichtung, bir, bem Abreffaten, eben fo viel ju Gigenthum ju übertragen. Wenn bu fie willft, fo tannst bu fie von mir zu Sigenthum bekommen. Will ber Abressat hierauf eingehen, so überträgt bie Post ihm x Mark zu Gigenthum, und er muß quittiren, baß er sie von ihr ("aus ber Bostkasse") 28) empfangen hat. Andere Erklärungen nimmt die Boft nicht entgegen, namentlich nicht, bag ber

<sup>117)</sup> Poftanweifung S. 60.

<sup>118) 1. 64</sup> D. de sol. (46,3) und 1. 44 D. de cond. indebit. (12, 6).

Empfänger das Geld so ober so verrechne oder auch das Sigenthum am Geld nicht für sich erwerben wolle: das sind interne Ange-legenheiten des Absenders und Empfängers. Andererseits macht die Post nicht dem Absender Mittheilung, daß sie gezahlt hat, und be-händigt ihm auch nicht die Quittung des Empfängers — was bei einem Mandat doch nöthig wäre — denn diese ist ihr ertheilt. So schließt ein Sat folgerichtig an den anderen, ein Beweis, daß diese Theorie die richtige ist. 1182)

Es wird beshalb bei ber Auszahlung einer Postanweisung nicht bem Absender geleistet in der Person des Empfängers, sondern gerade dem Empfänger selbst geleistet. Stellt sich nachträglich heraus, daß die Boraussetung dieser Leistung, die Sins zahlung des ausgezahlten Geldes, ermangelte, so ist an sich eine Conditio gegen den Empfänger begründet.

19. Die Anwendung bes Gemeinen Rechts auf biefe Conbiktio ergibt, daß es sich um die condictio indebiti handelt. 119) Was beren Voraussetzungen anlangt, so ift es zunächst unzweifelhaft, daß die Post ein indebitum geleistet hat, benn ohne die (ermangelnbe) Einzahlung war ein Postanweisungsvertrag gar nicht zu Stande getommen (S. ob. § 13). Daß biefe Richtschuld zur Erfüllung einer burch bas ausgefüllte Poftanweisungsformular anscheinend begründeten - Berbinlichkeit 121) geleiftet murbe, liegt klar. Das Bestehen biefer Verbindlichkeit muß irrthumlicher Weise angenommen sein. 122) Dies wird ftets der Fall sein, wenn nicht gar die bei der Auszahlung betheiligten Beamten Theilnehmer bes Betruges fein follten. Das Oberlandes= gericht München ift allerdings ber Ansicht, baß ein Irrthum nicht vorliege, wenn ber aufgebende Beamte bas mahre Sachverhältniß tenne. Dies ift mit Schmidt 123) für irrig zu erklaren, benn die anzufechtenbe Rechtsbandlung ift bie Auszahlung, bei welcher bie Post burch die Beamten des Bestimmungsortes vertreten wird, so daß es allein auf beren Irrthum ankommt. Diefer Irrthum muß ferner ein entschuldbarer sein. 122) Er wird es im konkreten Fall sein, weil es sich um Fälschungen handelt, welche die Boststelle am Bestimmungs=

<sup>118</sup>a) Diese Anschauungen finden sich jetzt auch vom Reichse gericht vertreten in dem Urtheile des Straffenates IV vom 10. Juni 1890 (Entscheidungen Bb. XX Nr. 154). Litteraturcitate finden sich daselbst nicht.

<sup>119)</sup> Bgl. Schmibt S. 68. 120) Bgl. Schmibt S. 62 ff.

<sup>121)</sup> Windscheid Panbetten II § 426 Rr. 1.

<sup>122)</sup> Daselbst & 426 Nr. 3. 128) a. a. D. S. 69.

orte nicht gut mahrnehmen tann, auch die bezüglichen postalischen Ginrichtungen anerkannt ausgezeichnete sind, so bag nicht etwa um beswillen die Post ein Vorwurf treffen könnte. 124) In allen biesen Beziehungen liegt der Beweis der Post ob, 125) nur braucht sie den Irrthum felbst nicht zu beweisen, wenngleich sie wieder bafür etwas vorbringen muß, daß das angebliche Irren entschuldbar erscheint. 128) Rann bie Boft ferner beweifen, bag ber Empfänger, als ihm bas Geld ausbezahlt wurde, von ber Nichteinzahlung gewußt hat, so kann fie schlechthin Erstattung bes gangen Betrages (und event. auch vollen Schabensersat) mit der condictio furtiva verlangen. 127) Andern= falls kann fie mit ber condictio indebiti nur bie Bereicherung fordern. Daß eine solche vorhanden ift, braucht nicht von bem Condizirenden bewiesen zu werden. 128) Bielmehr hat ber Beklagte, wenn er behauptet, daß er nicht mehr bereichert ift — das indebitum nicht mehr hat - biefes zu beweisen. Da es fich aber um ihm von ber Post ausgezahltes Gelb handelt, also ein genus, so kann von einem späteren Wegfall der Bereicherung nicht die Rede sein. 129) Falls er jedoch das Geld befugter Weise auf eine ihm gegen den Absender zu= stehende Schuld verrechnet hat, - mas er zu beweisen hatte - so murbe an fich keine Bereicherung vorliegen. 130) Dann wurde aber ber Poft wieder nachgelassen sein, ben Gegenbeweis zu führen, daß es sich um eine nicht eintreibbare Forderung gehandelt hat. 131) Es kann ferner

<sup>134)</sup> Bgl. namentlich die bzl. Ausführungen bes Landgerichts Hamburg.

<sup>125)</sup> Bgl. ob. S. 88.

<sup>126)</sup> S. Windscheid II § 426 Rr. 5 und besonders Rote 26.

<sup>&</sup>lt;sup>127</sup>) Winhscheid II § 426 a. G.; Entscheibungen des Reichsgerichts in Civil-sachen Bb. II S. 412.

<sup>138)</sup> So Reichsgericht (cit. R. 116) und die von ihm angeführten Urtheile (bes Reichsgerichts, Civilsenat III, vom 2. Juni 1882 (Fenner u. Medes Archiv Bb. III S. 474), des Reichsoberhandelsgerichts (Entscheidungen Bb. XXII S. 296) und des Obertribunals Stuttgart (Seuffert Bb. 28 Rr. 135). A. M.: das Oberlandesgericht München cit.

<sup>129)</sup> Dernburg, Panbekten Bb. II § 141; ferner die bei Bindscheid II § 424 × R. 3 in der Mitte Citirten (während er selbst ebenso wie Schmidt a. M. ist); Hanseatisches Oberlandesgericht, Civilsenat III, 2. Junt 1888 i. S. Schmidt gegen Schlessische Lebensversicherungs-A.-G. in Breslau (Hanseatische Gerichtszeitung, Beiblatt 1888 Rr. 146).

<sup>130)</sup> Bgl. Schmibt S. 74.

<sup>181)</sup> So das Landgericht Hamburg (cit. N. 48); Schmidt S. 77. S. auch Entscheidungen des Reichsgerichts in Civilsachen Bb. X S. 88 a. E. Wenn das Hanschliche Oberlandesgericht, Civilsenat I, 20. Dezember 1886 i. S.

sein, daß der Empfänger, im Glauben, er sei durch das ihm per Postanweisung ausgezahlte Geld gedeckt, für den Absender Berbindslichkeiten eingegangen ist oder Rechte aufgegeben hat. Selbstverständslich würde alsdann die Bereicherung entsprechend in Wegfall gekommen sein. <sup>132</sup>)

Falls bem behandelten Falle der condictio indediti das Preussische Allgemeine Landrecht oder französisches Recht zu Grunde zu legen ist, gilt im Allgemeinen dasselbe. Nur vereinsacht sich die Rechtslage dadurch, daß der Irrthum nicht entschuldbar zu sein braucht. 133)

20. Damit ift der Postanweisungsvertrag erschöpfend behandelt. Tinsch widmet in seiner Arbeit über Postanweisung dem Rechts verhältnisse zwischen dem Absender und dem Abresssaten noch einen besonderen Abschnitt. Auch hier soll dieses Bestückstigung sinden, wennschon es völlig getrennt zu halten ist von dem sich zwischen dem Absender und der Post einerseits und der Post und dem Sostanweisungssgeschäft.

Die praktisch wichtige Frage ist die, ob und inwieweit ber Weg der Postanweisung zur Zahlung von Geldschulden benutt werden darf. Daß er thatsächlich im größten Maßstabe dazu benutt wird, zeigt der Umstand, daß im Gebiete der Reichspostverwaltung die Zahl der Postanweisungen auf jährlich etwa 58 Millionen gestiegen ist, auf welche etwa 3500 Millionen Mark eingezahlt worden sind!

Die Zahlung ist, wie jebe solutio, ein Vertrag. 134) Das wesentlichste Erforberniß: Uebertragung von Sigenthum an dem Gelbe (resp. wenigstens Ermöglichung, durch redlichen Verbrauch sich bessen Vermögenswerth aneignen zu können) 135), trifft hier zu, da



Baseler Handelsbank gegen Bremer Bereinsbank (Hans. Gerichtszeitg. Hauptbl. 1887 Rt. 22 S. 48) sich gegentheilig äußert, so bezieht sich das auf den Fall, daß der insolvente Schuldner selbst mit Geld, welches er sich unrechtmäßig versichafft hatte, zahlte.

<sup>182)</sup> Bgl. Scherer S. 155.

<sup>138)</sup> S. Schmidt S. 82, auch Scherer S. 153. Die gemeinrechtliche Streitzfrage über ben Wegfall ber Bereicherung (s. bei N. 129) ist für diese Rechte zu entscheiben, wie im Text für das gemeine Recht geschehen.

<sup>134)</sup> Cohn in Endemanns Handbuch Bb. III S. 1000 und die dort N. 13 Citirten; Reichsoberhandelsgericht Bb. XXIII Rr. 50 S. 143.

<sup>185)</sup> Windscheid II § 342 vor Rote 8.

bie Post das auszuzahlende Seld ihrer Kasse entnimmt und Eigensthum daran überträgt. Nun kann allerdings ein Anderer für den Schuldner leisten, immer aber muß er dessen Schuld tilgen wollen; <sup>136</sup>) dies will aber die Post nicht. Man kann daher nicht behaupten, x daß die Forderung durch ihre Zahlung erfüllt sei. Wenn jedoch der Gläubiger durch eine solche Leistung thatsächlich in ganz dieselbe Lage gebracht ist, wie wenn der Schuldner ihm auf seine Forderung die Leistung gemacht hätte, so ist sein Forderungsrecht untergegangen. <sup>137</sup>) x Dies ist aber dei der Postanweisung der Fall, vorausgesetzt allerbings, daß der Absender thatsächlich den Betrag eingezahlt hatte. Dann gilt der Sat: "In perpetuum quotiens id quod tidi debeam ad te pervenit et tidi nihil absit nec, quod solutum est, repeti possit, competit liberatio. "<sup>138</sup>)

Sine Sicherheit bafür, daß ein ausgezahlter Betrag nicht zurud geforbert werben wirb, fehlt hier, benn es besteht für ben Empfänger teine Gewißheit, daß der Absender den Betrag eingezahlt hat, und beshalb wieder keine Gewißheit, daß die Post nicht eine Bereicherungs= klage anstrengt. Hieran kann auch ber Umstand nichts änbern, bag ber Absender bem Empfänger ben Posteinlieferungsschein als Beweis über die erfolgte Einzahlung vorlegen konnte, benn tropbem bleibt die Möglichkeit der condictio indebiti bestehen. Es ergibt sich baber ber wichtige Sat, baß ber Gläubiger, welchem ber Schulbner bas geschulbete Gelb burch Poftanmeifung übermittelt, rechtlich an fich nicht verpflichtet ift, biefes Belb entgegengunehmen, ohne daß er baburch in Bergug gerathen murbe. 139) Diefer Sat entfpricht nicht ber Auffaffung bes Publikums, benn dieses ist der Meinung, daß Auszahlung auf eine Bostanweisung das= felbe sei, wie Baarzahlung bes Absenders. 140) Es ist nun nicht zu vertennen, daß die Falle, wo es ju einer Bereicherungstlage Seitens ber Post gekommen ift, gang verschwindend sind gegenüber ber Bahl ber regelmäßig abgewickelten Poftanweifungsgeschäfte. Gerabe aber weil jene Falle so verschwindend find, so steht das badurch geweckte Gefühl ber Rechtsunsicherheit in keinem Berhältniß zu ihnen, zumal

<sup>186)</sup> Daselbst § 342 Rr. 4 und Note 22.

<sup>137)</sup> Dafelbft § 343 a.

<sup>138)</sup> l. 61 D. de solutionibus (46, 3), ferner l. 28 D. eod. unb l. 31 pr. i. f. D. de hered. pet. (5. 3).

<sup>139)</sup> Anscheinend berfelben Ansicht ift Tinsch G. 49.

<sup>140)</sup> Bal. Gareis cit, bei Schmidt S. 85 unt.

ein nur annähernd gleich einsacher Weg zur Uebermittlung namentlich kleinerer Summen thatsächlich neben der Postanweisung nicht gegeben ist. Es würde baher eine große Sicherung des Rechtslebens erzielt, wenn die Postverwaltung sich entschließen könnte in rechtsverbindlicher Weise zu erklären, daß sie nur dann von dem Rechte einer Bereicherungsklage Gebrauch machen wird, wenn der Empfänger Theilnehmer einer betrügerischen Sandlung des Absenders ist.

- 21. Hat andererseits ber Empfänger auch nur die ihm ohne Geld zugestellte Postanweisung angenommen, so hat er die in der Absendung der Postanweisung liegende Offerte des Absenders, auf diesem Wege Zahlung entgegenzunehmen, acceptirt und kann nicht etwa noch vor Auszahlung zurücktreten. 141) Er hat daher Sorge zu tragen, daß er rechtzeitig den Betrag erhebt, 142) und muß die Folgen seiner etwaigen Nachlässigkeit tragen. Nothewendige Unkosten, welche die Auszahlung verursacht, kann er vom Absender ersetzt verlangen. Sierzu gehört namentlich das Bestelgeld. 143) Ist dieses nicht mit eingezahlt oder im Boraus entrichtet, 144) so wird der Empfänger schon deshalb die Annahme verweigern dürsen, sosen das Geld ihm vom Schuldner ins Haus gesandt werden mußte. 145) Der Absender seinerseits hat dem Empfänger gegenüber kein Widerrussrecht mehr, wenn diesem die Anweisung zugestellt ist, 146) denn damit ist seine Offerte angenommen.
  - 22. Damit, falls der Empfänger das per Postanweisung übermittelte Geld annahm, eine wirkliche Zahlung zu Stande kommt, ist aber nicht nur objektiv ersorberlich, daß Sigenthum an dem Gelde erworben wurde, 135) sondern auch subjektiv, daß Schuldner und Gläubiger über die Tilgung einer konkreten Schuld im Einverständniß sind. 147) Hiersür hat beim Postanweisungsgeschäft der Absender zu sorgen. 148) Der Postabschnitt gibt ihm die einfachste

<sup>141)</sup> Jum felben Resultat kommt Linsch S. 51.

<sup>142)</sup> S. ob. S. 96 bei Rote 103. 143) S. ob. S. 93.

<sup>144)</sup> P.O. § 32, VII.a (Faffung vom 21. März 1886).

<sup>145)</sup> Dies ist ber Fall n. M. Artikel 325 H.B. Regelsberger in Enbermanns handbuch Bb. II S. 507; Reichsoberhandelsgericht Bb. VI Nr. 81.

<sup>- &</sup>lt;sup>146</sup>) A. M. Tinsch, welcher davon ausgeht, daß ein Inkassomandat vorliegt. <sup>147</sup>) Reichsoberhandelsgericht Bb. XXIV Kr. 20 S. 67; Schmidt S. 97. Richt zutressend Sinsch S. 44.

<sup>&</sup>lt;sup>148</sup>) Bgl. Schmibt S. 26, 36.

und beste Gelegenheit, dem Empfänger mitzutheilen, wer der Absender des Geldes ist, und was die causa der Sinzahlung ist. Solange der Empfänger den Absender nicht kennt, ist die Zahlung nicht perfekt. 147) Dagegen ist es nach bekannten Rechtsregeln nicht geradezu ersorderlich, daß der Absender angibt, für welche Schuld er einzahlte, da durch Gesetz geregelt ist, welche Schulden dann als getilgt anzusehen sind. 149)

Hat der Empfänger derartige Zahlung entgegengenommen, so ist er auf Berlangen des Absenders verpflichtet, demselben eine Duittung zu ertheilen 150), und kann ihn nicht in Entstehung dessen auf den Posteinlieserungsschein verweisen, denn dieser deweist nichts für die solutio. 151) Vorsichtiger Weise dürfte der Empfänger dahin quittiren, daß er per Postanweisung bezahlt erhalten habe.

23. War dem Empfänger das Geld per Postanweisung mit der gleichzeitigen Mittheilung geschickt, daß er das Geld nicht zu seiner Befriedigung haben solle, — welcher Fall bisher untersucht wurde — sondern um z. B. eine Schuld des Absenders an einen Dritten zu bezahlen, so kann es der Wille des Absenders sein, daß der Empfänger das Geld nicht als sein Sigenthum entgegennehme, sondern als das eines Dritten oder des Absenders. Handelt er dem entgegen, so kann er sich des Vergehens der Unterschlagung nach § 246 St. G.B. schuldig machen. 152)

#### VIII.

# Postauftrag.

1. Die beiden Paragraphen der Postordnung (§§ 19, 20), welche den Postauftrag zum Gegenstand haben, sind mannigsach geändert und erweitert worden. Der § 19 behandelt "Post aufträge zur Einziehung von Geldbeträgen." In Absat I und V ist seit dem 9. Mai 1889 der Meistbetrag auf Mark 800 (statt früher 600) erhöht worden. Absat IX hat seit dem 21. März 1886 einen neuen Eingang; Absat XII ist am 9. Mai 1889 neu gesast, desgleichen Absat XV Sat 1 und 3 am 12. März 1883 resp. 4. Juli 1888. Endlich ist Absat XVIII am 12. März

<sup>149)</sup> Cohn a. a. D. S. 1014.

<sup>&</sup>lt;sup>150</sup>) Dafelbst S. 1019 ff. <sup>151</sup>) Bgl. ob. S. 94, 102.

<sup>162)</sup> S. das Urtheil des Reichsgerichts, Straffenat IV, 10. Juni 1890 (Entsschiungen (Bb. XX Nr. 154).

1883 neu redigirt. Weniger verändert ist § 20 "Postaufträge zur Sinholung von Wechselaccepten." In Absat II ist am 12. März 1883 zwischen Sat 2 und 3 ein neuer Sat eingesschaltet. Der vorlette Sat von Absat X ist am 4. Juli 1888 gesändert; Absat XII hat am 21. März 1886 einen neuen Singang erhalten. Endlich ist noch beiden Paragraphen am 12. März 1883 ein neuer § 20a "Postaufträge zu Bücherpostsen ungen" angehängt, welcher unverändert geblieben ist. Richtiger wäre esgewesen, wenn dieser Paragraph als § 19a bezeichnet worden wäre, benn seine Bestimmungen schließen sich nur an § 19 an, weshalb er hier auch nach diesem behandelt werden soll.

# A. Postanftrag zur Einziehung von Geldbeträgen.

2. "Im Wege bes Poftauftrages tonnen Gelber bis jum Betrage von achthunbert Mark einschließlich eingezogen werben." (B.D. § 19, I). Wer von biefer ihm anheimgegebenen Gelegenheit Gebrauch machen will, hat, wenn die Post zur Ausführung bes Auftrages verpflichtet sein foll,1) Folgendes zu beobachten: Er hat ein Formular zu verwenden, welches nicht für eigene Rechnung bergestellt sein darf, sondern von der Bost bezogen werden muß, welche solche zum Preise von 5 Pf. für je 10 Stück abgibt.2) "Formular zum Auftrage ift vom Auftraggeber durch Angabe feines Namens und Wohnorts,3) des Namens und Wohnorts des Zahlungs= pflichtigen, sowie bes einzuziehenden Betrages" - evt. burch Druck2)-Die Marksumme muß in Zahlen und in Buchstaben ausgedrückt sein" (P.D. § 19, III). Zu schriftlichen Mittheilungen an ben Bahlungspflichtigen ift ber Boftauftrag nicht gu benugen; er verbleibt nämlich im Falle ber Ginziehung bes Betrages in ben Banben ber Post (P.D. § 19, IV Sat 1). Dem Postauf= trage ift sodann "das einzulösende Papier (die quittirte Rechnung, ber quittirte Wechsel, ber Zinsschein 2c.) zur Aushändigung an benjenigen, welcher Bablung leiften foll, beizufügen" (P.D. § 19, II). Briefe dürfen bem Postauftrage als Anlagen nicht beigefügt werben (P.D. § 19, IV Sat 2). Ginem Postauftrage können auch mehrere Quittungen, Wechsel, Binsicheine 2c. gur gleichzeitigen Gingiehung von bem felben Bahlungspflichtigen beigefügt werben; die Besammt=

<sup>1)</sup> Bgl. ob. S. 34.

<sup>2)</sup> P.D. § 19, XVIII. 3) Bgl. ob. S. 54 § 3.

fumme bes einzuziehenden Betrages barf jedoch die Maximalsumme von M. 800 nicht übersteigen (P.D. § 19, V).

Das so ausgefüllte Postauftragsformular ist nehst ben Anlagen in einem verschlossenen Umschlage zu einer Sendung zu vereinigen (P.D. § 19, VII). Die Vereinigung mehrerer Postaufträge zn einer Sendung ist unstatthaft (P.D. 19, VI). Der so fertig gestellte Postauftrags brief ist mit der Aufschrift "Postauftrag nach . . . (Name der Postanstalt)" zu versehen (P.D. § 19, VII Sat 2), mit 30 Pf. zu frankiren,4) (P.D. § 19, XI Sat 1 und 2) und an die bezeichnete Postanstalt, welche die Sinziehung bewirken soll, unter Einschreidung (P.D. § 15) abzusenden (P.D. § 19, VII Sat 1)-Ueber den Postaustragsbrief wird ein Sinlieferungsschein ertheilt (P.D. § 19, VIII.), wie bei jeder Einschreibsendung (P.D. § 15, II).5)

3. Soll die Borzeigung des Postauftrags durch die Bestimmungspostanstalt an einem bestimmten Tage — wegen der Fälligkeit des betreffenden Papiers — geschehen, so darf die Einslieferung des Postauftragsdriefes nicht früher als sieden Tage vorher erfolgen (P.D. § 19, VII Sat 3). Den Auftragsdern ist es hierzu gestattet, auf der Borderseite des Auftragsormulars das Datum desjenigen Tages anzugeden, an welchem die Einziehung des Betrages erfolgen soll. Für die Bestimmungs-Postanstalt ist dann dieser Zeitzpunkt dezüglich der Borzeigung des Postauftrags maßgedend (P.D. § 19, XVI). An Sonntagen und gesehlichen Feiertagen sindet die Borzeigung von Postaufträgen jedoch nicht statt (P.D. § 19, XVII).

"Die Einziehung des Betrages erfolgt gegen Borzeigung des Postauftrages und Aushändigung der quittirten Rechnung (des quittirten Wechsels 2c.)." (P.O. § 19, X Sat 1), und zwar darf die Zahlung gegen Aushändigung der Papiere nicht nur von dem Empfänger oder seinem Bevollmächtigten, sondern auch von einem Familienangehörigen oder Diensthdten entgegengenommen werden. (P.O. § 34, III). Theilzahlungen werden nicht angenommen (P.O. § 19, X Sat 7).

Erfolgt die Zahlung nicht sofort an den Postboten, welcher die Anlagen zum Bostauftrag mitbringt (bestellt),8) so hat der Abressat

<sup>4)</sup> Bgl. ob. S. 71. 5) Bgl. ob. S. 57.

<sup>9)</sup> Das Gefet ber Beftimmungs-Poftanftalt enticheibet.

<sup>7)</sup> S. ferner noch P.O. § 34, II Sat 3 u. VI.

<sup>8)</sup> P.D. § 32, I Nr. 4. Abholung findet nicht ftatt: P.D. § 36, V Nr. 2.

Gelegenheit, binnen sieben Tagen nach der Vorzeigung des Postaufztrages die Zahlung bei der einziehenden Postanstalt zu leisten (P.O. § 19, X Sat 2), falls nicht der Auftraggeber die sofortige Rücksendung nach einmaliger vergeblicher Vorzeigung verlangt hatte. Solches Verlangen ist durch den Vermerk "Sofort zu rück" auf der Rückseite des Formulars zu bezeichnen (P.O. § 19, X Sat 6). Andernfalls wird der Postauftrag, wenn die Zahlung innerhald der Frist von sieden Tagen nicht erfolgt ist, vor der Rücksendung nochmals zur Zahlung vorgezeigt (P.O. § 19, X Sat 3). Diese nochmalige Vorzeigung — nicht die Sinhaltung der Frist! — unterbleibt, wenn bereits dei der ersten Vorzeigung die Sinlösung endgültig verweigert war (P.O. 19, X Sat 5). Als Zahlungsweigerung gilt nur eine desfallsige Erklärung des Zahlungspslichtigen selbst oder bessen Besvollmächtigten (P.O. § 19, X Sat 4).

4. Ift die Zahlung endgültig verweigert und die Frist von fieben Tagen unbenutt verftrichen, refp. ift Bahlung bei ber zweiten Borzeigung nicht erfolgt, so wird ber Bostauftrag nebst feinen Unlagen bem Auftraggeber mittels eingeschriebenen Briefes toftengilt, wenn gurüdaefanbt. Daffelbe ber 3ablunas= pflichtige nicht ermittelt wird (P.D. § 19, XIII). Uebrigens werben Postaufträge nebst Anlagen, falls einerseits ber Absender nicht die sofortige Rudfendung ober bie Weitergabe gur Protesterhebung ober bie Absendung an eine andere, namentlich bezeichnete Person verlangt hat, und andererseits der Empfänger nicht eine gegentheilige Bestimmung getroffen bat, nachgefanbt. 9)

Bisweilen kommt es aber nicht zur Nach- ober Zurücksenbung, wie schon eben bemerkt. Der Auftraggeber kann nämlich verlangen, daß der Postauftrag und bessen Anlage nach ein maliger vergeb- licher Vorzeigung nach einem innerhalb des Deutschen Reichs de- legenen Ort weitergefandt werde. Dieses Verlangen ist unter genauer Bezeichnung des anderen Empfängers durch den Vermerk "Sofort an N. in N." auf der Rückseite des Postauftrags-Formulars auszudrücken. Sine solche Weitersendung sindet kostensreistatt. Dieselbe geschieht unverzüglich, und zwar mittels Sinschreibbrieses an den neuen Empfänger. (P.D. § 19, XIV.) Wünscht der Auftraggeber, daß die Weitersendung an eine zur Aufnahme des

<sup>9)</sup> P.O. § 38, I; vgl. P.O. § 39, I Nr. 1. Die Ziffer 7 von P.O. § 39, I ift in der neuen Fassung vom 12. März 1883 verschwunden.



Wechselprotestes befugte Person geschieht, so genügt der Vermerk "Sofort zum Protest" auf der Rückseite des Postauftrags= Formulars, ohne daß es der namentlichen Bezeichnung einer solchen Person bedarf (P.D. § 19, XV Sat 1). Die Auswahl ist Sache der Post, jedoch kann natürlich der Auftraggeber auch hier eine destimmte Person als neuen Empfänger bezeichnen. Alle Postaufträge, auf welchen für den Fall der Nichteinlösung die Weitergabe zur Protestaufnahme verlangt ist, werden sofort nach der ersten vergeblichen Vorzeigung oder nach dem ersten vergeblich gebliebenen Verzsuche der Vorzeigung weitergesandt (P.D. § 19, XV Sat 2). "Mit der Weitergabe des Postauftrags und bessen Anlagen an den betressenden Gerichtsvollzieher, Notar 2c." 10), d. h. Zustellung des betressenden Einschreibbrieses "ist die Obliegenheit der Postverwaltung ersfüllt" (P.D. § 19, XV Sat 3).

Wird ber Betrag nicht eingezogen, so kommt, außer ber bei ber Aufgabe entrichteten Gebühr eine weitere nicht zur Erhebung (P.D. § 19, XI Sat 4).

5. Ift ber Betrag eingezogen worden, so wird er, nach Abrechnung der Postanweisungsgebühr, dem Auftraggeber von der einziehenden Postanstalt mittels Postanweisung übermittelt (P.D. § 19, XI Sat 3). Die Post benutt hierzu Formulare, auf deren Vorderseite oben rechts ein Vordruck für die Nummer des Postaustrages sich besindet. Der Vordruck des Postabschnitts lautet: "Eingezahlt vom Postamt... in ... Mark... Pf. Bemerkungen:

Postaustrag 11) an ... in ... vom ... Kassenzeichen ... Buchungs= nummer." Die Fassung der Quittung ist die gleiche, wie dei der ge= wöhnlichen Postanweisung. 12) Uedrigens ist es dem Auftraggeber anheimgegeden, nach Belieden dem Postaustrage gleich das aus= gefüllte Formular zur Postanweisung beizusügen. Solche Postan= weisungen sind die zu dem Meistbetrage von 800 Mark gültig. 13) Die Gebühr für eine Postaustrags-Postanweisung über 400 Mark ist nach denselden Säten zu derechnen, wie sür zwei Postanweisungen die zu je 400 Mark. 14) In dem beizusügenden Postanweisungs-For-

<sup>10)</sup> Bechselordnung Artikel 87 sagt: Rotar ober Gerichtsbeamter.

<sup>11)</sup> Dieses Formular wird auch bei der Nachnahme verwandt. S. unt. S. 125.

<sup>12)</sup> S. ob. S. 85.

<sup>13)</sup> Statt sonft M. 400. P.D. § 16, I. 14) S. ob. S. 83 N. 9.

mulare darf nur berjenige Betrag der Forderung angegeben werden, welcher nach Abzug der Postanweisungsgebühr übrig bleibt (P.D. § 19, XII).

Ift ber Auftrag geber nicht zu ermitteln, so findet, sei es, daß es sich um den zurückgehenden Auftrag nebst Anlagen, sei es, daß es sich um den eingezogenen Betrag handelt, das oben 15) bei der Postanweisung geschilderte, durch P.D. § 40, V geregelte Verfahren statt. 16)

- 6. Abgesehen von den noch unten § 8 ff. zu besprechenden Vorsschriften der Postordnung über die Haftung der Post auf Grund eines Postauftraggeschäftes sinden sich für dieses keine weiteren Spezialbestimmungen. Es gelten aber daneben die allgemeinen Bestimmungen der Postordnung über die Rechte des Absenders und Empfängers, welche schon eingehend dargestellt sind. 17)
- 7. Sanz übereinstimmende Grundsätze sinden sich in dem internationalen Lissabonner Uebereinkommen, betreffend den Postaustragsdienst, vom 21. März 1885. 18) Aus einigen der darin enthaltenen Borschriften lassen sich Ausschlässe für das vorsstehend geschilderte deutsche Recht schöpfen. Im Artikel 2 Kr. 1 werden als Gegenstände eines Postaustrages genannt: Quittungen, Rechnungen, Anweisungen, Wechsel und überhaupt alle Handels- und sonstigen Werthpapiere, welche ohne Kosten zahlbar sind. Die Aussählung in P.O. § 19, II in Verdindung mit den weiteren Abssählung in P.O. § 19, II in Verdindung mit den weiteren Abssählung neigt, daß hier gleichfalls nur solche Papiere in Betracht kommen, welche einsach gegen Auszahlung der genannten Summe ausgehändigt werden können, und daß eine Kürzung wegen Kosten, Kursänderung u. s. w. ausgeschlossen ist.



<sup>15)</sup> S. ob. S. 96/97. 16) Ebenso Dambach S. 96.

<sup>17)</sup> S. ob. S. 57 ff. In einem praktischen Falle hatte ber Auftraggeber eines Postaustrages mit "Sosort zum Protest" einen am Tage vor dessen Borzzeigung eintressend mit "Sosort zum Protest" einen am Tage vor dessen Borzzeigung eintressenden Brief an die einziehende Postanstalt gerichtet mit dem Erzsuchen, den Wechsel nicht zum Protest weiterzugeben, da ihm ein Prolongationswechsel geschickt sei. Sr hatte den Sinlieferungsschen nicht beigelegt. Der Briefwurde von der Postanstalt zurückgeschickt mit dem Bemerken, daß demselben keine Folge Mangels genügender Legitimation gegeben set. Wenngleich das Verzlangen an sich für statthaft zu erachten ist, so drauchte ihm wegen P.D. § 29, III (s. ob. S. 62), welcher analog anzuwenden ist, nicht entsprochen zu werden. Die Postverwaltung selbst würde übrigens auch det gegentheiliger Ansicht nie haftbar sein.

<sup>18)</sup> Reichsgesethblatt 1886 S. 115 ff.

Ferner sind nach Artikel 6 Theilzahlungen nicht gestattet, ebenso wie nach P.O. § 19, X Sat 7. Dies wird dort noch näher das hin ausgedrückt, daß: jedes Papier zum vollen Betrage und auf ein Mal eingelöst werden muß, andernfalls aber als verweigert gilt.

Endlich ist nach Artikel 9 Nr. 2 die mit der Einziehung beauftragte Postwerwaltung zu keiner Feststellung der Nichteinlösung in irgend einer Form verpflichtet. Dies gilt auch für die deutsche Postvordung, wie sich namentlich aus § 19, IX Sat 2 a. S. solgern läßt. 19)

8. Die Saftung ber Post beim Postauftragsgeschäft zur Einziehung von Gelbbeträgen ist geregelt burch P.D. § 19, IX. Dort wird zunächst positiv bestimmt: "Die Postverwaltung haftet für eine Bostauftragssendung wie für einen eingeschriebenen Brief, für den eingezogenen Betrag aber in demselben Umfange wie für die auf Postanweisungen eingezahlten Beträge", und ferner negativ: "Sine weitergehende Gewähr, insbesondere für rechtzeitige Borzeizung oder für rechtzeitige Rücks oder Weitersendung des Postauftrages nebst Anlage, wird nicht geleistet; auch übernehmen die Postanstalten keinerlei Verpslichtung zur Erfüllung der besonderen Vorschriften des Wechselrechts."

Diese enge Begrenzung der Haftpslicht — welche von Meili als den Interessen des Verkehrs nicht gerecht werdend bekämpft wird 20) — läßt die allgemeine Frage auswersen, ob denn überhaupt § 50 des Reichspostgesetzel) dem Reichskanzler gesstattet, Normen über die Haftung der Post aufzustellen, selbstverständlich nur soweit das Postgesetzselbst keine enthält, und ferner, od er darnach überhaupt Normen für solche Gesichäftszweige aufstellen darf, welche, wie das Postauftragsgeschäft zum Theil, 22) erst nach Erlaß des Reichspostgesetzs von der Post aufgenommen sind. Da gerade durch § 50 P.G. der Weg des Reglements gegeben ist, weil der postalische Betrieb häusiger Aenderungen ersordert, welche sich im Wege der Gestzgebung nicht so rasch und geeignet ordnen lassen, und der § 50 P.G. im Eingange allgemein sagt, daß "die weiteren bei

<sup>19)</sup> Bgl. übrigens Poftgefet § 47, welcher hier wieder bedeutsam wird.

 <sup>&</sup>lt;sup>20)</sup> Haftpflicht S. 99.
 <sup>21)</sup> Bgl. ob. Abhandlung I S. 1 ff.
 <sup>23)</sup> Bgl. Schmidt in Gruchots Beiträgen zur Erläuterung des deutschen Rechts, Bb. XXXIII (1889) S. 201 R. 45.

Benutung ber Post an fra It zu beobachtenben Borschriften" burch ben Reichskanzler getroffen werben follen, fo ift die zweite Frage gewiß zu bejahen. 23) Damit ist aber auch die erste Frage bejaht, benn zur Regelung eines Geschäftszweiges gehört namentlich auch bie Frage der Haftung. Es wird ferner daffelbe Ergebniß sich aus ben eben angeführten Worten bes § 50 P. G. folgern laffen. 24) Die Regelung ber Baftpflicht burch B.D. § 19, IX ift aber auch als eine erichopfenbe anzusehen. Das folgt qunächft aus bem Wortlaute selbst, wenn es nach ber positiven Anordnung heißt: "Gine weitergebende Gewähr . . . wird nicht geleistet". Wenn auch im positiven Theil nur bas Transportgeschäft getroffen wird, so wird boch im negativen Theil auch bes Inkassogeschäfts burch Erwähnung ber Vorzeigung gebacht. Endlich ware auch nicht erfind= lich, warum hier die Postordnung nicht die Frage der Saftung ericopfend regeln follte, wie bies boch auch für andere Geschäftsameige burch sie resp. bas Postgesetz geschehen ist. 25)

9. Das Reichsgericht 24) ift für ben mit B.D. § 19. IX gleichartigen § 20, XII P.D. 26) zu bemfelben Ergebniß gelangt, erachtet aber, bag bies nur für Anfpruche aus bem vertrags= mäßigen Berhältniß bes Auftraggebers zur Poftverwaltung gilt, und daß diefer gegebenen Falls eine Rlage aus Artikel 1384 Code civil in dem Geltungsgebiet besselben gegen die Bostverwaltung megen Sandlungen eines ihrer Bebiensteten anstrengen könne, benn weber bas Postgeset noch beffen Materialien ließen erkennen, bag bem Absender die Möglichkeit entzogen sein follte, gang abgesehen von bem Vertragsverhältniß gegen die Post vorzugehen. Für die burch bas Postgefet geregelten Saftungsfälle hat biefer Ansicht nicht beigetreten werben können, wie sich aus ber Natur und ben Bestimmungen die se Gesets ergab.27) Damit ift aber die hier zur Entscheidung stehende Frage noch nicht beantwortet, wo es sich um einen burch die Poftorbnung geregelten Saftungsfall handelt. Somibt, welcher biese Fragen querft auf bas Gingehendste erörtert

<sup>28)</sup> So Schmibt a. a. D. S. 205, 201/202.

<sup>24)</sup> Sbenso: Reichsgericht, Civilsenat II, 17. Juni 1887 (Entscheidungen in Civilsachen Bb. XIX Nr. 20 S. 106); Schmidt a. a. O. S. 205—206.

<sup>28)</sup> Ebenso Schmidt a. a. D. S. 204 ff. für den gleichartigen § 20, XII P.D. Stwas allgemein heißt es bei Dambach S. 42: Der Umfang der Hafte pflicht richtet sich nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen und der Postordnung.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Citirt unt. S. 121. <sup>27</sup>) S. ob. S. 37—38.

hat,<sup>22</sup>) vertritt für die jetzt zu beantwortende Frage<sup>28</sup>) die Meinung, daß zunächst der Art. 1384 C. c. auf das Rechtsverhältniß der Post-verwaltung zu ihren ausführenden Beamten überhaupt nicht anwends dar ist (S. 185—188), und ferner, daß nach dem Wortlaute der Postordnung jede weitergehende Haftung ausgeschlossen ist und auch ausgeschlossen werden durfte (S. 199 ff).

Die erstere Behauptung Schmidts mag dahingestellt bleiben: Jedenfalls ist es richtig, daß nach der Fassung der Postsord nung kein Anhalt für die Meinung des Reichs gerichts ersindlich ist. Die fragliche Norm bestimmt mit klaren Worten, wann die Post den Auftraggebern<sup>29</sup>) haftet, und nennt noch vorsichtig beispiels weise Fälle, in denen nicht gehaftet wird. Daraus, sowie aus der Erwägung, daß die Postordnung eben so wie das Postgeset die Haftpsiicht erschöpfend und einheitlich hat regeln vollen, muß gesolgert werden, daß gerade umgekehrt ein Anhalt sür die vom Reichsgericht vertretene Ansicht gegeben sein müßte! Solcher aber sehlt.

10. Der Postauftragsvertrag zur Einziehung von Gelbbeträgen legt der Postverwaltung Verbindlichkeiten auf, bei denen sie theils als Frachtführer theils als Inkassomandatar erscheint.

In ersterer Beziehung ist die Haftpslicht der Post dahin normirt, daß sie für eine Postauftvagssendung wie für einen eingeschriebenen Brief haftet. Früher hieß es statt "Postauftragssendung" vielmehr: "Beförderung des Bostauftragssbriefes". Der jetzige Ausdruck umfaßt nicht nur den eigentlichen Postauftragsbrief des Auftraggebers an die einziehende Postanstalt, sondern auch alle Fälle, wo diese den "Postaustrag nehst Anlage" weiter- resp. zurücksendet. Für einen eingeschriebenen Brief haftet die Post aber nur im Falle des Verlustes 30) — nicht für Verzögerung, nicht für Beschädigung — und leistet alsdann dem Absender, sofern reglementsmäßig eingeliefert war, 31) und der Verlust auch nicht durch dessen eigene Fahrlässigkeit oder durch die unabwendbaren

<sup>28)</sup> Ueber die erftere f. ob. S. 38 Rote 4a.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Nur diesen gegenüber gelten diese Borschriften. Schmidt operist namentlich damit, daß die Bestimmungen der Postordnung nur Bestragsnormen sind. Bgl. darüber ob. S. 3 Note 12.

<sup>30)</sup> P.G. § 6 Absat 1 Rr. II. Solange ein vollständiger Briesumschlag noch vorhanden ist, liegt kein Berlust vor. Dambach S. 57; Schott S. 557.

<sup>31)</sup> P.G. § 6 Eingang; vgl. ob. S. 43.

Folgen eines Naturereignisses oder durch die natürliche Beschaffenheit des Gutes herbeigeführt worden ist, oder endlich auf einer auswärztigen Besörderungsanstalt sich ereignet hat, für welche die Postverwaltung nicht durch Convention die Ersatleistung ausdrücklich übernommen hat, 32) — einen Ersat von 42 Mark, ohne Kücksicht auf den Werth der Sendung. 33) Da die Postaustragssendung stets unter Einschreibung geht, 34) eine Werthangabe aber dei Einschreibsendungen nicht zulässig sist, 35) so ist die Ersatsumme unabänderlich. 36)

Die Post haftet ferner für ben eingezogenen Betrag in bemfelben Umfange wie für die auf Postanweisungen eingezahlten Beträge. <sup>37</sup>) Die Post läßt sich
nämlich den eingezahlten Betrag, wie bei der Postanweisung, <sup>38</sup>) zu
Eigenthum übertragen und zahlt dem entsprechend aus ihrer <sup>39</sup>)
Rasse dem Auftraggeber einen gleichen Betrag. Aus der Analogie
des Postanweisungsgeschäftes folgt, daß nicht für verzögerte Auszahlung und nicht für mehr als den Betrag selbst gehaftet wird. <sup>40</sup>)
Hatte die Post den Betrag thatsächlich nicht eingezogen und dennoch
ausgekehrt, so steht ihr die Bereicherungstlage zu, ganz wie beim
Postanweisungsgeschäft. <sup>41</sup>)

Im Nebrigen haftet bie Post beim Postauftrag nicht. Außer in den in der Postordnung genannten Fällen: Nichtshaftung für rechtzeitige Borzeigung, Rüds oder Weitersendung des Postauftrages und Erfüllung der Borschriften des Wechselrechts, haftet die Post insbesondere nicht für Irrthümer oder Betrügereien ihrer Beamten, wenn diese z. B. falsches oder zu wenig Geld annehmen oder gar ohne Zahlung die Papiere aushändigen. 42). Sollte dagegen der Beamte das eingezogene Geld unterschlagen, so unterschlägt er es der Post. Die Post haftet ferner auch nicht für Sorgfalt dei der Auswahl eines Notars u. s. w. im Falle der P.O. § 19, XV, wess

<sup>32)</sup> P.G. § 6 Abfat 3. 33) P.G. § 10.

<sup>34) \$.</sup>D. § 19, VII Sat 1, XIII, XIV Sat 4.

<sup>35)</sup> P.D. § 15, V.

<sup>36)</sup> Ganz Aehnliches gilt nach bem Liffabonner Uebereinkommen (f. ob. bei – R. 18) Artikel 11 § 1.

<sup>87)</sup> Ebenso bas Liffabonner Uebereinkommen Artikel 11 § 2.

<sup>38)</sup> S. ob. S. 84/85. 39) S. ob. S. 85.

<sup>40)</sup> S. ob. S. 86. 41) S. ob. S. 99.

<sup>42)</sup> Schmidt a. a. D. S. 206—207; f. auch das Reichsgericht a. a. D. S. 105—106.

halb es dort auch heißt: "Wit der Weitergabe des Postauftrages und dessen Anlagen an den betreffenden Gerichtsvollzieher, Notar 2c. ist die Obliegenheit der Postverwaltung erfüllt." In diesem Fall gilt der Notar 2c. als vom Auftraggeber der Post beauftragt, weshalb die P.D. § 19, XV Sat 4 bestimmt: "Die Protestsosten hat der Auftraggeber unmittelbar an den Erheber des Protestes zu entrichten".

11. Während sich beim Postanweisungsgeschäft herausstellte, daß dieses nicht geeignet ist, direkt Rechtsverhältnisse zwischen Absender und Empfänger zu regeln,43) liegt dies hier anders. Jahlt der Empfänger den geforderten Betrag, so erhält er dagegen das bezügliche Papier ausgehändigt, z. B. die Quittung, und wird, da die Post hier nicht im eigenen Namen thätig wird, von seiner etwaigen Schuld frei, denn die Post hat den Auftrag, das dieses dokumentirende Papier gegen das Geld zu behändigen. Die Post ist dei diesem Geschäfte eben nichts als Bote, Ueberdringer eines quittirten Papiers oder eines Inhaberpapiers, dem Zahlung geleistet werden darf gemäß Artikel 296 des Handelsgesethuches.

Die Benutung dieses Weges stößt — ganz abgesehen von der so sehr beschränkten Haftpslicht der Post — dann auf Schwierigkeiten, wenn der Empfänger nur Theilzahlungen leisten will, welche von der Post nicht angenommen werden (P.D. § 19, X Sat 7). Wenn auch nach gemeinem Recht der Gläubiger regelmäßig Theilzahlungen nicht anzunehmen braucht, 44) so ist hierzu doch der Inhaber eines Wechsels verpslichtet. 45)

Endlich ift noch auf die Frage einzugehen, ob der Gläubiger, welcher durch einen zurückgegangenen Postauftrag Unkosten gehabt hat, solche bei Einklagung seiner Forderung ersett verlangen kann. Ein einmaliger Versuch, durch Postauftrag sein Geld zu erslangen, darf nach den Gepflogenheiten des Verkehrs als zweckentsprechende Rechtsversolgung angesehen werden, weshald die dadurch entstandenen Unkosten dem Prinzipe des § 87 der Reichschilprozesserdnung gemäß ersett verlangt werden dürsen.

<sup>48)</sup> S. ob. S. 103.

<sup>44)</sup> Binbscheib, Panbetten II § 342 bei R. 19; Cohn a. a. D. S. 1012.

<sup>45)</sup> Wechselordnung Artifel 38. Bgl. unt. bei Note 63.

### R. Poftauftrag ju Bücherpoftfendungen.

12. Bucherpoftsenbungen im Sinne bes § 20a P.D. find Sendungen mit Büchern, Musikalien, Zeitschriften, Landkarten und Bilbern, soweit bieselben ben Bestimmungen für Drucksachen 47) ent= sprechen und kein Gewicht von mehr als 250 Gramm haben. (P.D. § 20a, I.) Diefen Senbungen barf gegen Zahlung ber für Druckfachen festgesetten ermäßigten Tage 48) und einer besonderen, vom Absender zu entrichtenden Gebühr von 10 Pf. ein Postauftrag jur Gingiehung ber bie Genbung betreffenben Rechnung beigefügt werden (P.D. § 20a, I). Das Sauptgeschäft ift bes= halb ber Transport ber Sendung, ein gewöhnliches Postfrachtneschäft. Sierzu tritt ein gewöhnlicher Poftauftrag zur Gingiehung eines Rechnungsbetrages, nur daß hier außerbem gleichzeitig die Waare mit überfandt wird, mahrend fie fonft getrennt, und gmar regelmäßig vorher, geliefert wirb. Es handelt fich baber um ein Beschäft, welches große Aehnlichkeit mit ber Bostnachnahme hat, aber nur für ben prattischen Erfolg. Rechtlich unterscheiben fich beibe Beschäfte febr: Sier liegt ein Poftfrachtvertrag mit nebenhergebenbem Intaffomanbat vor; bei ber Poftnachnahme liegt ein einheit= tides Beidaft, ein eigenartig mobifizirter Poftfrachtvertrag vor.49) Bei ersterem Geschäfte wird burch Zahlung das Rechtsverhaltniß ber Parteien birekt 50) geregelt, bei ber Rachnahme ift bies nicht ber Fall, benn ber nachzunehmende Betrag braucht in keiner Weise mit dem badurch belasteten Gute in rechtlichem Konner zu fteben.51)

13. Die Aufschrift solcher Bücherpostsenbungen hat lebiglich zu lauten: "Postauftrag zur Bücherpostsenbung Nr. . . . (Geschäftsenummer) nach . . . . (Name ver Postanstalt, in veren Bezirk ver Smpfänger wohnt)." In einem mit gleichlautender Aufschrift verstehenen Briefumschlage müssen ver Sendung ein gehörig ausgefülltes Formular für Postaufträge zur Sinziehung von Geldbeträgen,52)

<sup>47)</sup> P.D. § 13 (theilweise am 12. Dezember 1890 geändert), auch § 13a (Fassung vom 12. März 1883). Drucksachen gehören zur Briespost. (P.D. § 13, I; Schott S. 536). Ihr Reistgewicht ist 1 kg (P.D. § 1, II).

<sup>4)</sup> P.D. § 13, VIII (Fassung vom 23, Mai 1890). Drucksachen müssen müssen frankirt sein.

<sup>49)</sup> S. unt. S. 122. 50) S. oben § 11 S. 115.

<sup>51)</sup> S. unt. S. 122/123. 52) S. ob. S. 106.

sowie ein ausgefülltes Postanweisungsformular 53) so sest beige bunden sein, daß unterwegs sich kein Weil von der Sendung tremnen kann. Auf dem Auftragsformular müssen neben der Uebersschrift "Postauftrag" die Worte "zur Bücherpostsendung" zugesett und dahinter die Geschäftsnummer wiederholt sein. Auf der Macheite eines jeden Postauftrags zu einer Bücherpostsendung muß entweder der Vermerk "Ohne Frist" oder folgende Quittungssormel niedergeschrieben sein: "Die Ankagen dieses Postaustrags habe ich ohne Zahlung des umstehend angegebenen Geldbetrages empfangen . . . . . . (P.O. § 20a, II).

Abweichend von dem gewöhnlichen Postauftrage sindet hier keine Sinschend giatt, und wird deshalb auch kein Sinlieserungs-schein ertheilt. Zedoch ist es dem Absender undenommen, gegen besondere Zahlung der Sinschreibgebühr Sinschreibung und dem entsprechend auch einen Sinlieserungsschein 34 zu verlangen (P.D. § 20 a, II).

14. Die Borzeigung und Aushändigung ber Postsaufträge zu Bücherpostsendungen und ihrer Anlagen etsfolgt im Asgemeinen nach den oben wiedergegebenen Grundsäten für Postaufträge zur Sinziehung von Geldbeträgen (P.D. § 2021, IV Absat 1), jedoch mit folgenden Modifikationen.

Wird die Annahme sofort bestimmt verweigert, so wird die Sendung an den Absender kostenstrei zurückgesandt, und zwar unter Sinschreibung, wenn sie dei der Sinsieserung eingeschrieben war. Sin Gleiches tritt ein, wenn bei solchen Sendungen, deren Postaustrag den Verwert "Ohne Frist" trägt, dei der ersten Vorzeigung die Zahlung nicht geleistet wird (P.O. § 20a, IV Abs. 2 Sat 1 und 2). St kommt in diesen Fällen deshalb siets zur Zurücksendung, weil das Verlangen der Weitergabe oder Weitersendung bei diesen Postausträgen nicht zulässig ist (P.O. § 20a, II Abs. 2 Sat 3).

In ben übrigen Fällen werben bem Empfänger bie Drucksachen ausgehändigt (P.D. § 20a, IV Abs. 2). Erklärt er sich zur sofortigen Zahlung bes Gelbbetrages bereit und leistet bieselbe, so ist das Geschäft abgewickelt. Der Empfänger kann aber auch erklären, daß er den Betrag später berichtigen wolle. Alsbann

<sup>53)</sup> Was nach P.D. § 19, XII (f. ob. S. 109 nach Note 12) nur nachgesaffen ift.

<sup>54)</sup> B.D. § 15, III und II; Abfat I nennt besonders auch Drudfachen.

bekommt er gleichfalls die Druckfachen ausgehändigt (B.D. § 20a, IV Abs. 2 Sat 3), jedoch muß er vorgängig bie vom Absender auf der Rückseite des Postauftrages vorgeschriebene Quittung vollziehen (P.D. § 20a, IV Abs. 3 Sat 1). Bei ber Postnachnahme barf bagegen ohne Zahlung nie die Aushändigung erfolgen. 55) Sier= in zeigt sich wieber, wie fehr biefes Beschäft und bie Postnachnahme verschieden find, und daß hier zwei neben einander hergehende Geschäfte, bei ber Poftnachnahme aber ein einheitliches vorliegt. Ift baber burd Aushändigung ber Büchervoftsendung ohne 3ab= lung bas Frachtgeschäft erlebigt, fo mirb ber Boftauftrag nach Ablauf von sieben Tagen nochmals behufs Berichtigung ber Auftragssumme vorgezeigt (P.D. § 20a, IV Abs. 3 Sat 2), gang wie im gewöhnlichen Falle (P.D. § 19, X Sat 3). Erfolat auch bei dieser wiederholten Vorzeigung die Zahlung nicht, so wird der mit entsprechender Bescheinigung des bestellenden Boten zu versehende Postauftrag samt beigefügtem Postanweisungsformular ohne Anschreiben als Postsache an ben Absender zurückgefandt (P.D. § 20a, IV Abs. 3 Sat 3). Dagegen wird eine Zurudnahme ber Druckfachen seitens ber Post in biesem Falle gerabezu für unftatthaft erklärt und bestimmt, daß die weitere Abwickelung biefer Angelegenheit lediglich dem Absender und Empfänger überlaffen bleibt. (P.D. § 20a, IV Abf. 3 Sat 4 und 5).

15. Die für Bücherpostsendungen mit Postauftrag bezahlten Beträge werden den Absendern mittels der beigefügten Post=anweisung übermittelt, und zwar unter Berechnung des taris=mäßigen Frankos für lettere (P.D. § 20a, V). Für diese eingezogenen Beträge haftet die Postverwaltung wie für die auf Post-anweisungen eingezahlten Beträge (P.D. § 20a, VI Sat 1). Es gilt also das Gleiche, wie beim gewöhnlichen Postauftrag. 56) Und da der Post-auftrag zur Bücherpostsendung (regelmäßig) nicht unter Sinschreibung geht, so folgt, in Anwendung der Borschriften über den gewöhnlichen Postauftrag, daß die Post nicht weiter haftet. Deshalb heißt es auch in P.D. § 20a, VI Sat 2: "Sine weiter gehende Gewähr, insbesondere gegen Verlust und Beschädigung der Bücherpostsendungen selbst, sowie für rechtzeitige Vorzeigung, Bestellung, Kücksendung 2c. wird nicht geleistet." 57) Ist aber die Bücherpostsendung mit Post-

<sup>55)</sup> P.D. § 18, IV Sat 1 (f. unt. S. 122 bei R. 6).

<sup>56)</sup> S. ob. S. 114 bei R. 37.

<sup>57)</sup> Richt gang korrekt heißt es bei Schott S. 575, daß die Haftung ber

auftrag unter Sinschreibung eingeliefert worben, so wird selbstverständlich in gleichem Umfange wie für Sinschreibsendungen Gewähr gesleistet. (P.D. § 20a, VI Sat 3.)

### C. Postauftrag zur Einholung von Wechselaccepten.

16. Im Wege bes Postauftrages können auch Wechsel an ben Bezogenen behufs Ginholung ber Annahmeerklärung versenbet werden (P.O. § 20, I). Die Sohe ber Wechseljumme ist gleichgültig. 58)

Bu biesen Postaufträgen ist ein besonderes Formular zu verwenden, welches nicht für eigene Rechnung hergestellt sein darf und bei den Postanstalten käuslich ist (10 Stück zu 5 Pf.). Der Auftraggeber hat auf der Vorderseite des Formulars anzugeben: Namen und Wohnort des Bezogenen, Betrag des Wechsels (die Marksumme in Zahlen und in Buchstaden); den eigenen Namen und Wohnort. Anheimgestellt bleibt die Ausfüllung des Vordrucks für den Fälligkeitstag und die etwaige Wechselnummer. Auf der Rückseite des Formulares sind die Vermerke über Rücksresp. Weitersendung zu machen, wie beim gewöhnlichen Postauftrag. (59) Edenso darf auch dieses Formular nicht zu schriftlichen Mittheilungen an den Wechselsbezogenen benutzt werden, denn im Fall der Annahme verbleibt es in den Händen der Post (P.D. § 20, II).

Dem Postauftrage ist ber zum Zweck ber Annahme vorzuzeigende Wechsel beizufügen. Demselben Postauftrage dürsen mehrere Wechsel nur dann beigefügt werden, wenn sie auf den gleichen Bezogenen lauten und gleichzeitig vorzuzeigen sind. Briefe dürsen auch hier nicht beigelegt werden, und die Vereinigung mehrerer Aufträge zu einer Sendung ist unstatthaft<sup>60</sup>) (P.D. § 20, III).

Postauftrag nebst Wechsel sind dann in einem verschlossenn Umschlage unter Einschreibung an diesenige Postanstalt unter der Aufschrift: "Postauftrag nach . . ." zu senden, welche die Accepteinholung bewirken soll. Ueber solchen Postauftragsbrief wird ein Sinlieferungsschein ertheilt (P.D. § 20, IV). Das vorauszuzahlende Porto beträgt wieder 30 Pf. (P.D. § 20, XII).

Post hier die gewöhnliche, wie bei jedem anderen Postauftrage sei. Dort wird aber für die Postauftragssendung selbst gehaftet, hier nicht.

<sup>58)</sup> Ebenso Schott S. 575.

<sup>59)</sup> S. ob. S. 108.

<sup>60)</sup> BgI. P.D. § 19, IV Sat 2 und VI.

17. Die Borzeigung des Postauftrags nebst Wechselersolgt an den Wechselbezogenen selbst oder an dessen Bevollmächtigten. Als bevollmächtigt gilt hier, sosern der Bezogene nicht bei der Bestimmungs Postanstalt eine im Besonderen auf die Annahme von Wechseln lautende Bollmacht niedergelegt hat, postseitig jede solche Person, welche zur Empfangnahme von Ablieferungsscheinen über Sendungen mit einer Werthangabe von mehr als M. 300 für den Bezogenen berechtigt ist (P.D. § 20, V Sat 1 und 2). Das ist nach P.D. § 34, V Absat 2 aber wieder der "Bevollmächtigte" d. h. eine mit genügender regelmäßig schriftlicher Bollmacht versehene Versönlichkeit.

Wird bei der ersten Vorzeigung weber ein schriftliches Accept noch eine schriftliche Annahmeverweigerung abgegeben, so exfolgt nach sieden Tagen nochmals die Vorzeigung, es sei denn, daß der Auftraggeber ein Anderes angeordnet hatte (P.D. § 20, V Sah 4). Dies ist der Fall bei den Vermerken "Sofort an N. in N." oder "Sofort zum Protest," wosür laut P.D. § 20, IX und X wörtlich übereinsstimmend das Gleiche wie bei Postaufträgen zur Sinziehung von Geldbeträgen bestimmt ist.<sup>61</sup>)

An Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen findet eine Borzeigung nicht statt (B.D. § 20, V Sat 3).

18. Die Annahme bes Wechsels muß burch ben Bezogenen ober bessen Bevollmächtigten auf bem Wechsel schriftlich geschehen <sup>62</sup>) (P.D. § 20, VI Satz 1). Die Annahme gilt als verweigert, wenn bieselbe nur auf einen Theil ber Wechselsumme erfolgt, <sup>63</sup>) ober wenn ber Annahmeerklärung andere Einschränkungen beigesügt werden <sup>64</sup>) (P.D. § 20, VI Satz 2).

Der angenommene Wechsel wird von der Bestimmungs-Postanstalt ungesäumt an den Auftraggeber in einem Umschlage unter Einschreibung zurückgesandt (P.D. § 20, VII).

Der Postauftrag nebst Anlagen (b. h. ben nicht angenommenen Wechseln) wird bem Auftraggeber, welcher keine Weitersendung verlangt hatte, zurückgesandt, sobald feststeht, daß der Bezogene nicht zu ermitteln ist, 65) oder sobald der Bezogene bzw. sein Bevollmäch=

<sup>61)</sup> S. ob. S. 108-109. 62) Bechfelordnung Art. 21.

<sup>63)</sup> S. aber Wechselordnung Artikel 22 Absat 1. Bgl. ob. S. 115 bei R. 45.

<sup>64)</sup> Wechselordnung Artifel 22 Absat 2.

<sup>65)</sup> Nachsendung findet statt, wenn der Absender nicht die sofortige Rücksendung oder die Weitersendung verlangt hat. P.D. § 38, I Sat 2.

tigter eine die Verweigerung der Annahme ausdrückende oder ihr gleich zu erachtende Erklärung auf den Wechfel niedergeschrieben hat, oder sobald die zweite Vorzeigung stattgefunden hat (P.D. § 20, VIII).

Außer dem schon erwähnten Porto von 30 Pf. für den Postsauftragsbrief ist eine Gebühr von 10 Pf. für die Vorzeigung und ferner ein Porto von wieder 30 Pf. für den Einschreibbrief mit dem zurückgehenden Wechsel zu entrichten. Dieses Porto und die Gebühr werden dem Auftraggeber angerechnet, sobald die Rücksendung des bloßen Wechsels (nämlich im Falle der Annahme) oder des Postaustrags nehst Wechsels stattsindet, nicht aber, wenn der Postauftrag zur Protestaufnahme (P.D. § 20, X) abgegeben wird. (P.D. § 20, XI.)

19. Auch hier haftet die Postverwaltung für eine Postaufstragssendung wie für einen eingeschriebenen Brief (P.O. § 20, XII Sat 1). Sine weitergehende Gewähr besteht aber nicht, 66) namentstich auch keine Verpstichtung zur Erfüllung der besonderen Vorsschriften des Wechselrechts (P.O. § 20, XII Sat 2).

#### IX.

### Dostnachnahme.

1. Das Reichspostgeset erwähnt Postvorschuffenbungen - wie ber altere auch noch in ber Postordnung vom 18. Dezember 1874 beibehaltene Ausbruck lautet — nur im § 50 und zwar nur insofern, als die Bostordnung die Gebühren für Vorschuffendungen Die geltenbe Poftorbnung bringt eingehenbe enthalten foll. Borfdriften über Poftnachnahme, welche feboch nicht erschöpfend find. Diefelben finden fich, von vereinzelten abgesehen, in § 18 unter ber Ueberschrift "Bostnachnahmesendungen". Die Kassung dieses Baragraphen ift wiederholt geandert: nach ber Faffung vom 21. März 1886 ist der Nachnahmebetrag von M. 150 erhöht worden auf M. 400, und durch die Aenderungen vom 30. April 1890 hat jest bie Ziffer I eine ganz neue Faffung erhalten. Seit bem 21. März 1886 ist die alte Ziffer II gestrichen, so daß die früheren Ziffern III-IX jett II-VIII sind. Die (jetige) Ziffer IV hat am 4. Juli 1888 einen Sat 4 erhalten. Endlich sind die Ziffern V zum Theil, die

<sup>66)</sup> S. ob. S. 112-114.

Ziffern VII und VIII aber vollständig neu gefaßt durch Bekannt= machung vom 30. April 1890, in Kraft seit dem 1. Juni 1890.

- 2. Der Begriff ber Postnachnahme, eigenartig nur das durch, daß der Frachtführer die Post ist. Die allgemeinen Erfordersnisse der Nachnahme.) treffen für die Postnachnahme zu: sie ist eine Geldsumme, womit der Absender 3) (oder einer der beim Transsport Betheiligten) beim Frachtvertragsabschluß 4) (oder später) derartig ein Transportgut 5) verstrickt, daß ohne deren Begleichung das Gut an den Empfänger weder ausgeliefert werden dars 6) noch muß. Es erscheint daher auch der Post-Nachnahmevertrag als eine eigenartige Modisikation des Post-Frachtvertrages 7) respals qualissierender Nebenvertrag eines solchen, 8) nicht aber als Post-frachtvertrag mit nebenhergehendem Inkassomandat, 9) was vielmehr bei den Postaufträgen zu Bücherpostsendungen der Fall ist. 10)
- 3. Was für Transportgüter bei ber Postnach nahme in Betracht kommen, mußte früher aus ben Portoporschriften ber P.D. § 18, VII entnommen werden. Darnach waren es: Briefe, Postkarten, Drucksachen, Waarenproben und Packete, also Sendungen jeglicher Art. Hierin ist eine bedeutsame Aenderung durch die neueste Fassung der Postordnung eingetreten: die Zisser I des § 18 nennt jest nur noch Briefe und Packete als zulässig. Diese Einschränkung ist durchaus sachgemäß. Rachenahme auf die anderen genannten Sendungen ist dionomisch gar keine, denn die Auslieferung derselben wird kein Aequivalent sür die nachzunehmende Summe seine. In solchen Fällen wird es sich thatsfächlich nur um einen Versuch handeln, ausstehende Veträge einzuziehen, wosür der Weg des Postauftrages der gegebene ist, da es sich ja nur

<sup>1)</sup> S. besonders Schott in Endemanns Handbuch des Handelsrechts III S. 414—415; s. auch Reitel, Rachnahme 1886 S. 5—6.

<sup>2)</sup> P.O. § 18, I und II (verb. "Mark.")

<sup>3)</sup> P.D. § 18, II (verb. "einliefernde Behörde ober Firma, Absender").

<sup>4)</sup> P.D. § 18, II (verb. "Aufschrift") und III (verb. "Aufsteferer").

<sup>5)</sup> P.D. § 18, II (verb. "Senbungen") und VII (Porto).

<sup>9)</sup> P.D. § 18, IV Sat 1.

<sup>7)</sup> S. Schott a. a. D. S. 414, 415.

<sup>8)</sup> v. b. Often, Sachtransport S. 2, 14.

<sup>9)</sup> So Dambach, Poftgeset S. 43 und Meili, Moberne Berkehrse und Transsportanstalten, 1888 S. 95 § 75 Nr. 2.

<sup>10)</sup> S. ob. S. 116, 118.

um ein Inkassogeschäft handelt. Hieraus darf aber andererseits nicht gefolgert werden, daß der Betrag, welchen ein Absender nachnimmt, mit dem Transport und der zu übergebenden Sendung im rechtlichen Zusammenhang stehen muß. Dies ist nirgends bestimmt und würde sich auch der Kontrolle der Post durchaus entziehen. Es gilt vielmehr auch bei der Post-Nachnahme die Regel, 11) daß jede Forderung bes Absenders Nachnahme forderung sein kann.

4. Man unterscheibet bei der Nachnahme eine Spesen = und eine Werthnachnahme, welche beide entweder Nachnahme im Voraus oder nach Singang sind, je nachdem der Frachtführer vor oder nach Sinkassürung des Nachnahmebetrages vom Empfänger ihn an den Absender zahlt. 12)

Werthnachnahme im Voraus war nach der Postordnung vom 18. Dezember 1874 (§ 19, IV) ausnahmsweise zulässig. In der geltenden Postordnung hieß es: "Sine Auszahlung des Nachnahmebetrages gleich bei der Sinlieserung der zugehörigen Sendungen sindet nicht statt" (§ 18, I Sat 2). Die jetzte Fassung schweigt hierüber, woraus Vorstehendem nach zu schließen ist, daß Nach = nahme im Voraus im Postverkehr ausgeschlossen ist. 13)

Der Höchstbetrag ber Postnachnahme betrug früher M. 150. Die gestrichene Ziffer II des § 18 P.D. bestimmte weitergehend: "Jandelt es sich um Beförderungsauslagen und ähnliche Kosten, welche auf Sendungen haften, so sind auch Nachnahmen zu einem höheren Betrag zulässig." Es ergibt sich daraus, daß der jetzige Höchstbetrag von M. 400 für Nachnahme von Werth und Spesen gilt.

5. Für Nachnahmesendungen kommen Porto und Gebühren zur Erhebung. Die früheren ziemlich verwickelten Vorschriften sind jett sehr vereinfacht.

An Porto wird dasjenige erhoben, welches für die betreffenden Briefe und Packete zu entrichten wäre, wenn sie nicht mit Nachnahme belastet wären. <sup>14</sup>) Ein besonderer Franktrungszwang ist nicht aufsgestellt; es gilt die Regel. <sup>15</sup>)

<sup>11)</sup> Reitel a. a. D. S. 6.

<sup>13)</sup> Schott S. 415; Reitel S. 8.

<sup>18)</sup> Im Eisenbahnverkehr ist sie bis zu Mark 300 statthaft. (Betriebs-Reglement für die Eisenbahnen Deutschlands, vom 11. Mai 1874, § 54 Abs. 2).

<sup>14)</sup> P.D. § 18, VII Rr. 1. Die Sage felbst sind in ben Posttargesetzen

Außer bem Borto ift eine Borgeigegebühr von 10 Bf. gu entrichten (P.D. 6 18, VII Nr. 2). Diese Gebühr wird zugleich mit dem Porto erhoben und ist auch dann zu entrichten, wenn die Senbung nicht eingelöft wird (P.D. § 18, VIII).

Wird die Sendung eingelöft (f. unt. § 14), fo werden noch Gebühren für Uebermittlung bes eingezogenen Betrages an ben Absender erhoben. Dieselben find pleichfalls fehr mößig bemeffen out 10, 20, 30 refp. 40 Bf., je nachbem ber eingezogene Betrag M. 5, 100, 200 refp. 400 nicht überstwigt (B.D. § 18, VII Rr. 3). Diefe Gebühr wird vom eingelöften Nachnahmebetrag fofort abgezogen (P.S. § 18, V Sat 1). Rach einer neueren Verfügung bes Reichspostantis wird dieser Abzug nicht gemacht, wenn es sich um portofreie Nachnahmeienbungen und um Nachnahmeienbungen von Staatsbebörben handelt, mit welchen eine Baufchsumme für Porto- und Gebührenbeträge vereinbart ist. 15 a)

- 6. Gemäß der Regel, daß die Rachnahme im Fractitbrief ober Labeschein vermerkt sein muß, damit nicht ein gewähnliches Frachtgefchäft vorliegt, 16) muffen Boftnachnahmefenbungen "in ber Aufschrift mit bem Vermert , Nachnahme von . . . . Mact .... Pf.' (Martfumme in Bahlen und Buchftaben, Pfennigfumme nur in Bablen) versehen sein und unmittelbar barunter die genaue Bezeichnung ber einliefernden Behörde ober Firma bez. ben Namen, Stand und Wohnort — in größeren Städten auch die Wohnung bes Absenders in deutlicher Form enthalten. Bei Packeten muffen vorstebende Vermerke sowohl auf der Sendung selbst, als auch auf der zugehörigen Packetabresse angebracht sein" (P.D. § 18, II). 17 Jedes Rachnahmepacket muß von einer besonderen Bostpacketadreffe begleitet sein (P.D. § 4, III) 18).
- 7. Poftnachnahmefenbungen tonnen auch mit Berthangabe versehen werben (P.D. § 6, I und II). Der Bermerk über Postnachnahme gilt aber nicht als Werthangabe. mehr werden Nachnahmesendungen nur bann als Werthsendungen behandelt, wenn neben der Angabe des Nachnahmebetrages auf der

pom 28. October 1871, 17. Mai 1873 und 3. November 1874 geregelt (vgl. oben S. 68 § 3).

<sup>15)</sup> S. ob. S. 71 § 6.

<sup>154)</sup> Bgl. ob. S. 68.

<sup>16)</sup> Shott S. 415. 17) Bal. 98.D. § 5, III.

<sup>18)</sup> Sonft burfen 3 Padete zu einer Begleitabreffe gehören (P.D. § 4, I).

Sendung ausbrücklich ein Werth angegeben ift (P.O. § 6, IV). Alsdann tritt dem Porto die Versicherungsgebühr hinzu (P.O. § 18, VII Nr. 1 Absatz 2).

Andererseits können Postnachnahmefendungen auch eingesfchrieben werden (P.D. § 15, I), in welchem Falle aber eine Werthangabe, wie bei jeder Einschreibsendung, nicht zuläffig ist (P.D. § 15, V). In diesem Falle tritt zu dem Porto die Einschreibgebühr (P.D. § 18, VU Nr. 1 Absat 2).

- 8. Ueber eine eingeschriebene Sendung und eine Sendung mit Werthangabe wird ein Ein Lieferungsschein 199 ertheilt. 20) Ist die Sendung gleichzeitig mit Nachnahme beschwert, so wird der Rachenahmebetrag in den Einlieferungsschein mit aufgenommen (P.D. § 18, III Sat 2). Bei sonstigen Nachnahmefendungen wird dem Austleserer über den Betrag der Nachnahme eine Beschwinigung entheilt (P.D. § 18, III Sat 1), wozu auch das Formular des Einlieferungsscheins benutzt wird. Auch diese Bescheinigung ist, wenn die Nachenahmesendung einem Landbriefträger übergeben ist, von der Postsanstilt zu ertheilen (P.D. § 24, V Sat 4). 21)
- 9. Neber die Haftung der Post bei Nachnahmesendungen findet sich nur der tuze Sat, daß solche nur gegen Berichtigung des Nachnahmebetrages ausgehändigt werden dürfen (P.D. § 18, IV Sat 1).

Geht zunächst die Nachnahmefendung verloren, bevor sie dem Empfänger ausgehändigt worden ist, so äußert der Umstand, daß die Sendung mit Nachnahme belastet war, keinerlei Sinstuß. Die Postverwaltung haftet alsdann allein nach den Vorschriften
des Postgesetes §§ 6 ff, <sup>22</sup>) also namentlich für einen gewöhnlichen mit Nachnahme belasteten Brief gar nicht. Wird eine Nachnahmesendung
nicht eingelöst und geht deim Rücktransport verloren, so gilt natürlich dasselbe.

10. Hat eine Nachnahme fendung eine Beschäbigung erlitten, so darf die Sendung trozdem nur gegen Begleichung der vollen Nachnahme ausgeliesert werden. Der nach P.G. §§ 6 ff. etwa begründete, dem Absender<sup>23</sup>) zustehende Ersaganspruch bleibt von der Zahlung der Nachnahme unberührt.

<sup>19)</sup> P.D. § 27; ngl. ob. S. 57. 20) P.D. § 15, II resp. § 6, V.

<sup>21)</sup> Bgl. ob. S. 57 bei Rote 27.

<sup>22)</sup> Ebenso Dambach, Boftgesets S. 43. 23) S. ob. S. 58.

- 11. Die am Bestimmungsort angelangte Nachnahmesendung muß spätestens sieben Tage nach dem Eingange der Postanstalt am Ausgabeorte zurückgesandt werden, wenn sie innerhalb dieser Frist nicht eingelöst worden ist.<sup>24</sup>) Dies gilt auch, wenn die Sendung mit dem Bermerk "postlagernd" versehen war (P.D. § 18, IV Sat 2 und 3). Im Falle der Nachsendung einer Nachnahmesendung wird jedoch sür einen neuen Bestimmungsort vom Tage der Ankunst dasselbst eine besondere Sinlösungsfrist von sieden Tagen berechnet (P.D. § 18, IV Sat 4, vom 4. Juli 1888). Bei Nachnahmesendungen ersolgt Nachsendung nur auf Verlangen des Absenders oder, bei vorhandener Sicherheit sür Porto, <sup>25</sup>) auch des Empfängers (P.D. § 38, II).
- 12. Kommt bie Nachnahmesenbung uneingelöft zurück, so sind Porto und Borzeigegebühr, falls sie noch nicht entrichtet sind, nunmehr zu entrichten (P.D. § 18, VIII). War die Gebühr schon entrichtet, so wird sie nicht noch einmal angesett. (P.D. § 39, VII Sat 3)<sup>26</sup>).

Dagegen ist für zurückzusenbende Packete und Briefe mit Postnachnahme das Porto bez. auch die Bersicherungsgebühr sowohl für die Sin- wie für die Hücksendung zu entrichten; der Portozuschlag von 10 Pf. wird aber für die Rücksendung nicht erhoben (P.D. § 39, VII Sat 1).

Die Aushändigung der nicht eingelöften Nachnahmesfendung selbst erfolgt an den Absender gegen Rückgabe der oben in § 8 erwähnten Bescheinigungen (P.D. § 18, VI). Im Falle ihres Berlustes kann der Beweis der Einlieferung auch anderweitig geführt werden. 27)

13. Für die Behandlung der unbestellbaren Postnach= nahmesendungen am Aufgabeorte gilt nichts von der Regel (P.G. § 26; P.D. § 40) Abweichendes.

<sup>24)</sup> Bgl. P.O. § 39, I. 4, sowie ferner 5 (ctt. ob. S. 96 vor Rote 103). Bet postlagernden Sendungen beträgt die Frist sonst 1 Monat, bei lebenden Thieren aber nur zwei Tage (P.O. § 39, I. 3 in der Fassung vom 12. Dezember 1890).

<sup>25)</sup> Früher hieß es "Porto und Rachnahme", was in der Faffung vom 4. Juli 1888 geandert ift.

<sup>26)</sup> Die angeführte Stelle ber Postorbnung spricht genauer von "Nachnahmegebühr", welche es aber seit Fassung ber P.D. § 18, VII und VIII vom 30. April 1890 nicht mehr gibt. Sie müßte baher entsprechend geändert resp. gestrichen werden.

<sup>27)</sup> Bgl. ob. S. 60.

14. Wird ber Nachnahmebetrag vom Empfänger ein a eloft, fo mirb ber Betrag bem Absender von ber Bestimmungs-Postanstalt mittels Postanweisung nach Abzug ber Geldübermittlungs: gebühr (f. ob. § 5) übermittelt (B.D. § 18, V Sat 1). Der einkaffirenbe Beamte empfängt bas Gelb für feine vorgesette Behorbe. Unterschlägt er es, so unterschlägt er es ihr, nicht bem Absenber. Die Post haftet, wie bei ber gewöhnlichen Postanweisung, völlig für ben vom Einlöser der Nachnahmesendung eingezahlten Betrag.28) fpricht es, bag auf bem Abschnitt bes zu verwendenden Poftanweisungsformulars postfeitig ber Vermert ausgefüllt wird : "Gingezahlt vom Boftamt . . . . in . . . . . Mart . . . . . . . . . . Bf. Bemerkungen **Postauftrag Postnachnahme** Sat 2). Die vom Empfänger bes Gelbes auszustellende Quittung lautet, wie bei der gewöhnlichen Postanweisung, daß er ben Betrag aus der Postfasse empfangen habe.

15. War gegen die Vorschrift ber Postorbnung (§ 18. IV Sat 1) eine Nachnahmesenbung ohne Berichtigung bes Rach= nahmebetrages ausgehändigt worben, fo haftet bie Poft, wenn fie die Sendung zurudzuschaffen nicht im Stande ist, dem Absender aus der Bernachlässigung der ihr als Frachtführer obliegenden Sorg-Der Absender kann ben Rachnahmebetrag verlangen, ba bie Senbung ausgeliefert ift.29) Nach allgemeinen Rechtsgrundfäten fteht es aber ber Boft ju, ben Gegenbeweis ju erbringen, bag ber Schabe des Absenders geringer als der Nachnahmebetrag ist.30) Der Umftand, daß die Sendung mit Werthangabe verfeben mar, ift für Diese Frage ohne Bedeutung, ba bie Post ohne Rudficht auf ben Werth der Sendung gegen die Nachnahmesumme ausliefern follte. Nur für die Feststellung der Sobe des Schadens konnte die Werthangabe von Bedeutung sein. Die Vorschrift bes Postgesetes § 8 kommt jedenfalls nicht in Betracht, da fie fich nur auf ben Fall bezieht, baß für Verluft ober Beschädigung einer Sendung gemäß Bost= geset § 6 Erfat zu leisten ift (val. ob. § 9).

Die Post tann beshalb nicht von bem Absenber verlangen, bag er zunächst versucht, seinerseits vom Empfänger ben Rachnahmebetrag

<sup>28)</sup> Bgl. ob. S. 91.

<sup>20)</sup> So Dambach zu § 6 P.G. S. 46.

<sup>30)</sup> Schott a. a. D. S. 417 und die bort N. 17—19 Citirten.

einzuziehen.<sup>31</sup>) Andererseits kann die Post nicht von dem Empfänger noch nachträglich den Nachnahmebetrag einfordern.<sup>32</sup>) Besten Falls hat sie einen nach allgemeinen Rechtsregeln zu beurtheilenden Assespruch auf Serausgabe der etwaigen Bereicherung des Empfängers-

16. In welchem Umfange der Empfänger, welcher zu viel Rachnahme ober im Irrthum über den Inhalt der mit Nachnahme belasteten Sendung gezahlt hat, ein Rücksfarderungsrecht hat, bestimmt sich nach allgemeinen Rechtsegrundsähen. Die Post wird solchen Falls nur so lange verhaftet sein können, als sie noch das zu viel Gezahlte besitzt.

Einen eigenartigen hierher gehörigen Fall behandelt Dambach33): "Ein Packet, auf welchem ein Nachnahmebetrag lastete, mar mährend ber Bostbeförberung verloren genangen, der Abressat hatte aber in ber Erwartung, daß ihm daffelbe noch zugehen werde, ben Nachnahmsbetrag entrichtet, und dieser Betrag mar bemnächst an ben Absender bes Packets ausbezahlt." Seine Entscheidung trifft er babin: "In diesem Kalle konnte ber Absender von der Bost nicht angehalten werden, den Nachnahmebetrag zurückzuzahlen und sich mit der Entichabigung für bas verlorene Pactet zu begnügen. Denn bie Beforberung des Packets und die Ginziehung des Nachnahmebetrages find zwei getrennte Rechtsgeschäfte,9) das lettere Geschäft war erfüllt, indem der Adressat den Nachnahmebetrag entrichtet hatte, der Absender hatte mithin ein klagbares Recht darauf erhalten, daß ihm der eingezogene Betrag ausgeliefert werbe." Falls ber Abressat in biefem Falle mit ber ausdrücklichen Erklärung gezahlt hätte, er zahle nur in der Boraussetzung refp. unter ber Bedingung, daß ihm die Gendung nachgeliefert werde, so würde er im Falle der Nichtlieferung ben Nachnahmebetrag von der Post zurückfordern können. Diese hatte bann ben Betrag bem Absender nicht einsenden dürfen, weil sie ihn nicht schlechthin bekommen hatte. Der Absender murbe andererseits von der Poft nicht Auszahlung verlangen können, weil das Nachnahmegeschäft noch gar nicht endgiltig abgewickelt mare, benn bag es fich um ein selbständiges Inkassogeschäft handelt, konnte nicht anerkannt werden. 7)

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Schott a. a. D. S. 417 und bort R. 19 Cittrien.

<sup>32)</sup> Eger, Frachtrecht 1879 Bb. II S. 369 und die dort Cttirten. Bgl. ferner das Urtheil des Reichsgerichts, Civilsenat V, vom 10. Rovember 1880 (Amalen des Reichsgerichts Bb. III S. 66—67).

<sup>33)</sup> Poftgefet au & 6 Rr. 26, S. 43.

Nach bem von Dambach gebrachten Thatbestande wurde der Betrag aber offenbar vorbehaltlos zu Gunsten des Absenders bezahlt, wes=halb auch die Post den Betrag dem Absender anweisen mußte. Ob der Empfänger sich bei dieser Sachlage an den Absender halten kann, wird sich nur nach dem konkreten Fall und dem jedesmaligen einsschlägigen Recht entscheiden lassen. Zedenfalls wird er aber verslangen können, daß ihm der Absender seinen ihm zustehenden Ansspruch auf Schadensersatz wegen Verlustes der Sendung abtritt.

17. Der Weltpostvereinsvertrag vom 1. Juni 1878 (Reichsgesetzblatt 1879 S. 83 ff.) und die sich daran schließenden internationalen Berträge enthalten nichts über Nachnahme bei Briefen, Postkarten, Drucksachen oder Waarenproben. Solche Bestimmungen sinden sich jedoch in einigen unten zu erwähnenden Postverträgen des Deutschen Reichs mit anderen Staaten.

Neber Nachnahme bei Paceten im internationalen Bertehr bringt bas Liffabonner Zusabkommen zur Uebereintunft vom 3. November 1880, betreffend ben Austausch von Postpacketen ohne Werthangabe, abgeschloffen awischen . . . (31 Staaten), vom 21. März 1885 (Reichsgesethlatt 1886 S. 104 ff.) einige Borschriften. Der (neugefaßte) Artikel 1 bestimmt in § 1, daß Postpadete, b. h. folde mit ober ohne Werthangabe bis jum Gewicht von 5 Kilogramm, aus einem nach bem andern Bertragslande abgefandt werben, und daß auf diese Packete Rachnahmen bis zum Betrage von 500 Franken entnommen werben können. Zebem Bertragslande steht es jedoch frei, obige Gewichtsgrenze auf 3 Rilo= gramm zu beschränken, und sich mit ber Beförberung von Packeten mit Nachnahme (ober Werthangabe) sowie von sperrigen Packeten nicht zu befaffen. Im Verkehr zwischen Ländern, welche Meistbeträge von verschiebener Bobe angenommen haben, muß die niedrigfte Grenze gegenseitig eingehalten werben. Rach Artikel 5 & 4 wird vom Absender eines mit nachnahme belasteten Bactets eine besonbere Gebühr erhoben, welche 2 vom Hundert bes Nachnahmebetrages. nicht übersteigen barf.

Vorstehende Bestimmungen sinden einen näheren Inhalt in älteren Verträgen des Nordbeutschen Bundes resp. des Reichs mit einzelnen fremden Staaten. Nach dem Vertrage mit Belgien, betreffend den gegenseitigen Austausch von kleinen Packeten und Geldsendungen, vom 26. März 1868 (Bundes-Gesetsblatt 1868 S. 205 ff.), Artikel 14, können die beiden Verwaltungen

Digitized by Google

ben Absendern auf ben Werth der Waaren Vorschüffe bis zum Betrage von 50 Thalern ober 1871/2 Fres. leiften; ber Borschußbetrag muß auf bem Begleitbrief (Artikel 7 Nr. 5) angegeben fein; folche Sendungen follen ben Abreffaten nicht eber ausgehändigt werben, als bis die Bezahlung des Vorschuffes, der Porto- und sonstigen Gebühren erfolgt ift. Aehnliche Borfchriften, welche jedoch noch ein= gebender find, enthält ber Postvertrag zwischen bem Nordbeutschen Bunde und ben fübdeutschen Staaten einerseits und ber Schweig (Bunbesgefegblatt andererfeits. nom 11. April 1868 S. 481 ff.), in ben Artifeln 16, 20 und 22. Sier werben namentlich auch Briefe genannt. Abweichungen von ben Sauptgrundfäten bes bargestellten Deutschen Postrechts finden sich nicht. Bostvertrag zwischen bem Nordbeutschen Bunde und Schweben vom 23./24. Februar 1869 (Bundes-Gesetzblatt 1869 S. 73 ff.) bringt in seinem Artikel 21 den vorerwähnten ganz ähnliche Regeln; auch hier werden gewöhnliche Briefe genannt. Endlich befagt ber Poftvertrag zwischen Deutschland und ber öfterreichifch = ungarifchen Monarchie vom 7. Mai 1872 (Reichsgefetblatt 1873 G. 1 ff.) im Artitel 35 allgemein, daß Postvorschuffe bis gur Bobe von 50 Thalern geleistet werben können. Nach Art. 42 letter Sat wird insbesondere auch für gewöhnliche Briefe mit Losworschuß tein Erfat aeleistet.

Bei Zusammenhalt aller bieser Vorschriften ergibt sich nichtsvon den oben dargestellten Regeln des Deutschen Rechts Abweichendes, da die besonderen Sätze der internationalen Verträge über die Haftung bei Verlust und Beschädigung der Sendung an sich mit der Nachnahme nichts zu thun haben, wie dies oben §§ 9 und 10 gezeigt ist.

#### X.

# Postdebit.

1. Ueber den Postdebit finden sich in dem Kommissionsberichte des Norddeutschen Reichstages folgende beachtenswerthe Ausführungen: 1) "Der Vertried der Zeitungen durch die Post im Wege des sogenannten Postdebits ist eine Leistung der Post, welche über die unmittelbare Beförderung weit hinausgeht. Diese Sinrichtung ist in

<sup>1)</sup> Drudfachen 1867 Nr. 102 S. 166 Sp. 1.

Preußen althergebracht 2) und zuerst burch Reglement vom 15. Dezember 1821 (G.Sig. S. 215) geregelt, welches festfette, baß boch= ftens gemiffe Maximalfate pro Bogen als Postbebitsaufschlag erhoben werben burften ... 1850 murbe gegen migliebige Zeitungen mit ber Magregel ber Postdebitsentziehung vorgegangen ... Die Beitungen unterlagen bamals bem Postzwange nur in ben Landes= theilen des linken Rheinufers. 1852 brachte die Regierung einen Postgeset:Entwurf ein, welcher "alle in periodischen, wenn auch unregelmäßigen Friften erscheinende Zeitungen" bem Boftzwange unterwerfen wollte. Die zweite Kammer beschränkte ben Postzwang auf bie stempelpflichtigen Zeitungen und Anzeigeblätter3) und stellte ber Bulaffung bes Postzwanges für biefe Blätter bie Forberung gegenüber, daß eine Bestimmung in das Gefet aufgenommen werde, moburch die Makregel der Postdebitsentziehung und die Willfür in ber Normirung bes Postaufschlages ausgeschlossen mar . . . " Der weitere Sang ber Entwicklung ift schon oben bei Untersuchung ber Boftpflicht bargelegt. 4)

2. Hiernach ist die Post reichsgesetzlich verpflichtet, die im Gebiete des Deutschen Reiches erscheinenden politischen Zeitungen zu debitiren und zwar ohne Unterschied im Einzelfalle. Namentlich darf keine solche Zeitung vom Postbebit ausgeschlossen und ebensowenig darf bei der Normirung der Proposition für Beförderung und Debitirung nach verschiedenen Grundsfähen verfahren werden. Dhne dazu gesetzlich verpflichtet zu sein, besorgt die Post weitergehend die Debitirung von nichtspolitischen deutschen sowie von ausländischen Zeitungen aller Art, ferner von Zeitschriften? und Anzeigesblättern. Sein entsprechender Debitirungszwang für das Publikum ist dem gegenüber nicht ausgestellt. Sedoch unterfallen

<sup>3)</sup> Bgl. die Bemerkung Stephans in der Reichstagssitzung am 12. Mat 1871 (Berhandlungen Bd. I S. 666 Sp. 2): "Der Zeitungs-Postbebit hat sich, wie bekannt, in Deutschland historisch gebildet aus dem Anfang des sechszehnten Zahrhunderts, da die Postmeister damals diesenigen waren, welche die ersten Zeitungen und Rachrichtblätter schrieben und zugleich den Bertrieb besorgten.

<sup>3)</sup> S. ob. S. 23 vor N. 27.

<sup>4)</sup> S. ob. S. 31-33. 5) Reichspostgefet § 3.

<sup>6)</sup> Bgl. ob. S. 31 nach N. 72. 7) Bgl. ob S. 23 N. 29.

<sup>8)</sup> Bgl. das Urtheil des Reichsoberhandelsgerichts, Senat I, vom 15 Juni 1877 t. S. Reil c. Reichsfistus (Entscheidungen Bb. XXIII Rr. 4 S. 12); Schott a. a. D. S. 567.

wie schon dargestellt<sup>9</sup>) — alle politischen Zeitungen, auch ausländische, bem Postzwange, b. h. sie dürsen (unter gewissen Voraussehungen) nur durch die Post befördert werden.

3. Der Bost bebit ift ein eigenthumliches Beschäft, beffen Gin= richtungen hauptfächlich nur aus ben Dienst-Instruktionen erkennbar find. Darnach ift Gegenstand bes Boftbebits bie Annahme und Ausführung von Abonnements auf Zeitungen, Zeitschriften und Die bagu erforberlichen einzelnen Geschäfte fallen Anzeigeblätter. theils ben Abfat = ober Debitspoftanftalten, theils ben Berlaasvoftanftalten gu. Dit ben letteren treten gunachft bie Verleger, welche eine Zeitung ober Zeitschrift bebitiren 10) laffen wollen, in Verbindung. Bu biefem Zwede haben fie eine fchriftliche Ertlärung nach Maggabe ber von ber Postverwaltung vorgeschriebenen Faffung abzugeben und bei ber Poftanstalt niederzulegen. 11) Im Dezember jeden Jahres gibt bas Post-Zeitungsamt in Berlin für bas nächstfolgenbe Sahr einen Zeitungs-Preis-Courant auf Grund der formularmäßigen Erklärungen der Berleger beraus. Die baraufhin erfolgenden Bostabonnements werden von den Debits= postanstalten entgegengenommen. Diese ziehen auch bie Abonnementegelber ein, beschaffen bie betreffenben Zeitungen u. f. m. ben Abonnenten burch Vermittlung ber Verlagspoftanftalten, und beforgen endlich bie Abführung ber erhobenen Gelber im Wege ber Abrechnung und die mit dem Debit verbundene Buchführung. Während die Debitspostanstalten die Ramen der Abonnenten fennen. wird von ihnen ben Verlaaspostanstalten nur die Anzahl ber bestellten Eremplare mitgetheilt. Diese bestellen bann wieder bei ben Verlegern die betreffende Anzahl - fo baß biefe die Namen ber Abonnenten nicht erfahren 12) - überweisen bie von ben Berlegern empfangenen Gremplare an die Debitspostanstalten und führen endlich die mit bem Berlag verbundenen Raffen= und Rechnungs= geschäfte, namentlich die Ginziehung ber Abonnementsgelber von ben

<sup>9)</sup> S. ob. S. 22/23, auch S. 31—32.

<sup>10)</sup> Débiter — vendre en détail ou fréquemment. Littré cit. vom Reichs-oberhandelsgericht Rote 8.

<sup>11)</sup> P.D. § 23a (Fassung vom 4. Juli 1888).

<sup>19)</sup> Bgl. Reichstagsverhandlungen am 13. Mai 1871 (Stenographische Berichte 1871, Bb. II S. 682 Sp. 2, S. 683.) Der Berleger kann event. von der Post ersahren, wie viel Gremplare nach den einzelnen Orten gesendet werden.

Debitspostanstalten, die Befriedigung ber Berleger und die Verrech: nung der Provision. 13)

4. Der Abonnent ist seinerseits verpslichtet, der Post den sogenannten Erlaßpreis zu bezahlen und zwar im Boraus. Dieser
sett sich folgendermaßen zusammen: aus dem Einkaufspreis, der Provision und dem Bestellgeld, wozu noch bei ausländischen Zeitungen
resp. Zeitschriften die etwaige ausländische Steuer, das Transitbzw. sonstige Porto und ein etwaiges Kuvertgeld treten. 14)

Der Cintaufspreis ist ber vom Verleger für seine Zeitung resp. Zeitschrift geforberte, aus bem Zeitungs-Preis-Courant ersichtliche Betrag.

"Die Provision für Zeitungen beträgt 25 Procent bes Sinfaufspreises mit ber Ermäßigung auf  $12^1/2$  Procent bei Zeitungen, die seltener als monatlich viermal erscheinen. Minbestens ist jedoch für jede abonnirte Zeitung jährlich der Betrag von 4 Sgr. [40 Pf.] zu entrichten". 15)

Das Bestellgelb 15) beläuft sich für jedes Eremplar einer Beitung jährlich, je nachbem bie Bestellung wöchentlich einmal ober feltener, refp. zwei bis brei Mal wöchentlich, refp. häufiger, aber nicht mehr als einmal täglich stattfindet, auf 60 Pf., resp. 1 Mart, resp. 1 Mark 60 Pf., und wenn Zeitungen täglich mehrmals erscheinen, für jebe Bestellung auf 1 Mart, 16) mährend endlich für amtliche Berordnungsblätter ftets ber Sat von 60 Bf. gilt. Diefes Zeitungs= bestellgelb wird für benjenigen Zeitraum im Boraus erhoben, für welchen bie Vorausbezahlung bes Bezugspreises für bie betreffende Beitung ober Zeitschrift erfolgt ift. Die Bahl ber Beftellungen richtet sich danach, wie oft Gelegenheit zur Bestellung vorhanden ist. 17) Erfolgt die Bestellung auf Zeitungen verspätet, ober sollen einzelne Rummern nachgeliefert merben, so ist für bie beshalb von ber Debitsan die Berlagspoftanftalt zu richtenben refpektiven Schreiben eine Gebühr von je 10 Pf. zu entrichten. 18) Wechselt ber Bezieher bie Bestimmungs-Postanstalt, so erfolgt die Ueberweifung ber Zeitung gegen eine Gebühr von 50 Pf. 19)

<sup>18)</sup> Reichsoberhandelsgericht cit. S. 12—13; Schott S. 567—568.

<sup>14)</sup> Reichsoberhanbelsgericht cit. S. 13; Schott S. 568.

<sup>15)</sup> P.O. § 32, XIII. Bgl. noch Sydow a. a. D. S. 284 Sp. 2 unt.

<sup>16)</sup> P.O. § 32, XIIId (Faffung vom 21. März 1886).

<sup>17)</sup> P.D. § 32, XIII Absat 2, Sat 2 u. 3.

<sup>18) \$3.</sup>D. § 42. 19) \$3.D. § 38, IV.

5. Auf Grund vorstehender Ausführungen läßt sich die rechtliche Ratur bes Postbebitsgeschäftes konstruiren.

Die Ansichten geben ziemlich weit auseinander. Früher bezeich= nete man es regelmäßig als eine Art von Rommiffions gefchäft.20) Eine wesentliche Rlärung ber Ansichten ift herbeigeführt burch bas fcon wiederholt angeführte Erfenntnig bes Reichsoberhanbels= Demfelben liegt folgender Thatbestand zu Grunde: aerichts.8) Das Postamt I zu Leipzig hatte für bas erste Quartal 1876 bei bem Berleger- ber "Gartenlaube" 49348 Eremplare Diefer Zeitschrift be-Am Ende des Quartals lieferte basselbe, anstatt des vollen in Rechnung gestellten Betrages, eine um M. 920 geringere Summe ab. Die Urfache war, daß von den bestellten Eremplaren 2359 nach Defterreich und Ungarn bestimmt waren, ein Erlaß bes R. R. Ministeriums des Innern zu Wien vom 17. Februar 1876 aber ber Gartenlaube den Postvertrieb entzogen hatte, weshalb den Desterreichisch-Ungarischen Abonnenten von ben 13 Nummern bes ersten Quartals nur 9 burch die Post geliefert und die Abonnementsgelber für biefes Quartal bem Postamte zu Leipzig von ben Defterreichisch= Ungarischen Postanstalten nur zu 9/13 vergütet worben waren. Das Postamt zu Leipzig weigerte sich, mehr, als es empfangen, an ben Verleger abzuliefern. Diefer verklagte ben Reichspofifistus als Selbstäufer21) auf Zahlung ber fehlenben M. 920, murbe aber vom Reichsoberhandelsgericht abgewiesen. Daffelbe erklärt für zweifellos, baß ber Abonnent einen Lieferungstauf eingehe. Der Bertäufer fei nicht die Post, da diese keine Raufgeschäfte betreibe; bem widerspreche auch ber Ausdruck "Provision". Die Post sei aber, auch nicht Gin= taufskommissionär, benn sie schließe junachft mit bem Berleger ab. Sie sei weiter überhaupt nicht Rommissionar i. S. ber Art. 360 ff. S.G.B., benn es liege tein Grund por anzunehmen, bag bie Poft andere als Arbeitsgeschäfte verrichte. "Es bleibt daher nur bie An= nahme übrig, daß der Abonnementsvertrag zwischen den Abonnenten und bem Verleger abgeschloffen wird, und die Thatiafeit ber Bost fich auf eine Mitwirkung bei bem Abidluffe und ber Erfüllung biefes

<sup>20)</sup> Gab, Haftpflicht ber Poftanftalten, 1863 S. 35 R. 19; Rösler, Berswaltungsrecht, Bb. II S. 466 R. 5; Meili, Haftpflicht S. 34. Ebenso ber General-Postbirektor v. Philipsborn in der Reichstagssitzung am 19. October 1867 (Verhandlungen S. 503 Sp. 1).

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Und zwar bet bem Handelsgericht als Raufmann, was bas Reichsobers hanbelsgericht für begründet erachtete. Bgl. ob. S. 17 § 14.

Bertrages beschränkt". Diese Thätigkeit ähnele der des buchhändslerischen Rommissionärs, jedoch mit dem Unterschiede, daß bei diesem die Spedition, hier aber die Aussührung des Transports die Grundslage bilde. "Der Zeitschriftendebit der Postanstalten ersicheint demnach als die Berbindung von Frachtgesichäften mit Mandatsgeschäften von der Art der buchshändlerischen Rommissionsgeschäfte."

Diefer Lehre hat fich Dambach voll angeschloffen. 22) Dagegen erklärt sich Schott, "obschon allerdings ein analoges, aber auf Befet beruhendes Rechtsverhältniß vorliegt".23) Sieht man daher von bem schon oben 24) verworfenen Principe Schotts ab, daß es sich bei Beschäften mit der Poft nicht um konftitutive obligatorische Berträge handelt, fo liegt ein weiterer Widerspruch nicht vor. Im Allgemeinen zu= ftimmig hat fich auch Löning 25) erklart. Nach ihm erfolgt ber Boft= bebit aber auf Grund von brei Berträgen: ber Abonnent ichließt mit bem Berleger einen Raufvertrag ab auf Lieferung ber Zeitung; ber Abonnent schließt mit der Post einen Bertrag ab, burch welchen sich die Post gegen Zahlung der Provision verpflichtet, den Abschluß bes ersteren Bertrages zu vermitteln und bei ber Erfüllung mitzu= wirfen; die Bost schließt mit bem Berleger einen Bertrag ab über Beförberung ber Zeitung an ben Abonnenten und über Ginziehung bes Abonnementsgelbes. Endlich äußert sich Meili jest dahin, 26) baß eine Beschäftsbesorgung (Dienstmiethe) vorliege.

6. Sier wird sich im Allgemeinen bem Reichsoberhandelsgericht angeschlossen. Die Post schließt mit dem Verleger einen Vertrag, wonach sie sich bereit erklärt Abonnements für ihn entgegenzunehmen, die Exemplare an die Abonnenten zu versenden, das Geld einzuziehen und abzusühren. Nur soweit sie schuldvoller Weise diese Verpslichtungen nicht erfüllt, hat der Verleger einen Anspruch gegen sie, nicht aber in einem wie dem zur Entscheidung des Reichssoberhandelsgerichts verstellten Falle, wo die Post keinerlei Verschulden trifft. Der Abonnent schließt auf Grund solcher durch den Zeitungs-Preis-Courant in Verbindung mit dem Posttaggest und der Postordnung verlautbarten Verträge durch die Post einen

<sup>22)</sup> Postgeset S. 19-20, womit bie früheren Auflagen zu vgl.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) a. a. D. S. 569. <sup>24</sup>) S. ob. S. 9—10.

<sup>25)</sup> Berwaltungsrecht S. 606 N. 1.

<sup>26)</sup> Recht ber mobernen Transportanstalten S. 95.

Bertrag mit dem Berleger auf Lieferung. Für die von Löning pertretene Ansicht, daß der Abonnent auch noch mit der Post kontrabire, liegt kein Grund vor. Der Abonnent hat daber gegen bie Post teine weiteren Ansprüche als ber Empfänger einer jeben Sendung. 27) Als Absender ift der Berleger anzusehen; biesem murde ein etwaiger Anspruch auf Entschädigung n. M. § 6 P.G. zustehen, wenn nicht nach bessen Absat 5 weber im Ralle eines Verlustes ober einer Beschädigung, noch im Falle einer verzögerten Beförderung ober Bestellung von Zeitungen Erfat geleistet würde. Sollte der Berleger unzeitig bie Sendungen einstellen, g. B. mahrend eines Zeitraums, für welchen ber Abonnent vorausbezahlt hatte, fo kann ber Abonnent nur von ihm entsprechende Erstattung verlangen; nicht aber gilt bas Gleiche für die Provision, benn biese ift eine generelle Entschädigung für die Leiftungen ber auch ferner an fich leiftungsbereiten Boft. Abonnent hat baher auch keinerlei Ansprüche gegen die Bost, wenn fie nicht weiter liefert, weil 3. B. das Weitererscheinen einer beutschen Beitung verboten ober einer ausländischen Zeitung ber Postbebit entzogen ift.28)

<sup>27)</sup> S. ob. S. 63-66.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) S. Dambach S. 20—21. Reichspreßgeset vom 7. Mai 1874 § 14. Bgl. Meili, Haftpflicht S. 103/104 für das Schweizer Recht.

# A. Quellenregister.\*

\* Die großen Siffern bebeuten Seitengahlen, die Aleinen die Rotenzahlen

### I. Postalische Rechtsquellen.

|           | 1.                            | 6            | elte       | ndı        | tg  | Recht.                                                               | ł  | §           | 10                                      |                        |      |             |          | 38, 114 <sub>33</sub> .                                                        |
|-----------|-------------------------------|--------------|------------|------------|-----|----------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------|------------------------|------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>a.</b> | Belgier<br>Pacete             | i, be<br>n 1 | tr.<br>ind | Au<br>G    | ₿ta | o. Bundes mit<br>usch von kleinen<br>sendungen vom                   |    | "<br>"      | 11<br>12<br>13<br>14                    | :                      |      | •           | :        | 37, 38, 40.<br>38.<br>40, 41 <sub>12</sub> .<br>40, 52.                        |
|           | 26. Mi<br>Art<br>Art          | . 7<br>. 14  | •          | :          | •   | 130<br>129                                                           |    | "           | 15<br>25                                |                        | :    |             | :        | 26—27, 41 <sub>13</sub> .<br>30 <sub>69</sub> ; 75; 77;<br>81 <sub>105</sub> . |
| b.        | Postver                       |              |            |            |     | Schweiz, 130                                                         |    | "           | $\begin{array}{c} 26 \\ 27 \end{array}$ | Ñr.                    | i    |             |          | 97 <sub>108</sub> , 109; 126.<br>28—29; 30.                                    |
| c.        | Postver                       | tra<br>3/24  | 3<br>. F   | mit<br>ebr | uar | Schweben,<br>1869 . 130                                              |    | ,,          | 28                                      | Mr.                    | 4    | :           |          | 28 <sub>59</sub> ; 77 <sub>88</sub> .<br>29.                                   |
| d.        | im Beb                        | iete         | peg        | R          | orb | ofreiheiten<br>d. Bunbes                                             |    | ".          | 30<br>32<br>45                          | •                      | :    |             | ·<br>•   | 29 – 30.<br>29.<br>30 <sub>66</sub> .                                          |
|           | vom 5.<br>§ 1<br>§ 10<br>§ 11 | <br>:        |            |            |     | 68 <sub>10</sub> .<br>68.<br>68.                                     |    | "           | 47<br>48<br>49                          |                        | •    | :           | :        | 92 <sub>74</sub> , 111 <sub>19</sub> .<br>93 <sub>76</sub> .                   |
| e.        | Reichs                        | po'          | ît g (     | efe        | ģ t | om 28. Oktos<br>ft seit                                              |    | "           | 50<br>906                               | j. 2                   |      | •           | •        | 1, 3, 7, 111/112<br>10 <sub>1</sub> .                                          |
|           | 1. 3an<br>§ 1                 | ua           | r 1        | 872        |     | 21-25, 32.                                                           |    |             | 9                                       | f. 3<br>Rr. :<br>Rr. : | 3 u  | . 4         |          | 1.<br>76.                                                                      |
|           | " 2<br>" 3                    | :            | :          | :          | :   |                                                                      |    | "           | 51                                      |                        |      | :           | :        | 3 <sub>12</sub> , 10 <sub>21</sub> .<br>6, 37, 38.<br>6.                       |
|           | " <b>4</b>                    |              |            |            |     | 32-33, 131 <sub>5</sub> . 6. 35, 36 <sub>101</sub> , 40,             | f. | \$30<br>187 | tta<br>1                                | gge                    |      | , v         | 011      | n 28. Oftober 68                                                               |
|           |                               |              |            |            |     | 41 — 45, 46,<br>58; 74/75, 86,<br>87; 125, 136.                      |    | ososo       | 1<br>2<br>6<br>7<br>8<br>13             | :                      |      |             | :        | 73 <sub>54</sub> . 69 <sub>16</sub> . 73; 77 <sub>88</sub> ; 80.               |
|           | 90                            | ή. 1         | •          | •          | •   | 37, 43 <sub>27</sub> , 113 <sub>80</sub> , 31.                       |    | :0:0:0      | 8                                       | :                      |      | :           | :        | 69; <b>9</b> 3 <sub>77</sub> .                                                 |
|           |                               | լ. 2         |            | •          |     | <b>4</b> 2.                                                          |    | 9           | 13                                      | . •                    | •    | •           | •        | 68 <sub>6</sub> .                                                              |
|           |                               | ή. 3<br>-    |            | •          | •   | 41 <sub>16</sub> ; 45/46;<br>87, 114 <sub>32</sub> .<br>37,38—40;82, | g. | Pop         | ı 7.                                    | Ma                     | ŧ 18 | it :<br>872 | De<br>?. | fterreich:Ungarn                                                               |
|           |                               | մ. 4<br>     |            | •          | •   | 37,38—40;82,<br>86, 87 <sub>87</sub> .<br>37,40,42,136.              |    |             | Ar                                      | t. 35<br>t. 43         | }    | •           | •        | 130.<br>42 <sub>17</sub> ; 59 <sub>39</sub> .                                  |
|           |                               | J. 5         | •          | •          | •   | 37, 40, 42, 136.                                                     | h. | Se [        | ets, l                                  | etr.                   | Au   | ıgd         | ehr      | rung des Porto=                                                                |
| •         | , 7                           | •            | ٠          | ٠          | •   | 43, 45—52.                                                           |    | freil       | eite                                    | ngej                   | eşe  | g           | au       | f das Deutsche                                                                 |
|           | ,, 8                          | •            | •          | •          | •   | 38, 127.                                                             | ١. |             |                                         |                        |      |             |          | 1872 . 68                                                                      |
|           | "9                            | •            | •          | •          | •   | 38.                                                                  | i. | Reid        | 198g                                    | efet                   | e, b | etr         | . 9      | lbänderung des                                                                 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | _   |            |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|------------|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Posttargesetzes vom 17. März 1873                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | §   | 18         |   |   | • |   | 57 <sub>24</sub> , 55 <sub>55</sub> ,                                                                                                                                                 |
|    | und 3. November 1874                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1  |     |            |   |   |   |   | $60_{45}, 70_{22,24}$                                                                                                                                                                 |
|    | 68, 69 <sub>16</sub> , 73 <sub>54</sub> , 123 <sub>14</sub> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |     |            |   |   |   |   | 121—127.                                                                                                                                                                              |
| k. | Eifenbahnpostgeset vom 20. Dezem=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | .,  | 19         |   |   |   |   | 39 <sub>6</sub> , 57 <sub>24</sub> , 70 <sub>26, 27</sub> , 71 <sub>40</sub> ,                                                                                                        |
|    | ber 1875.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |     |            |   |   |   |   | 70% % 71                                                                                                                                                                              |
|    | Art. 13 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |     |            |   |   |   |   | 105—110,111,                                                                                                                                                                          |
| l. | Beltpoftvereinsvertrag vom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1  |     |            |   |   |   |   | 112, 115, 118,                                                                                                                                                                        |
| •• | 1. Juni 1878 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,  |     |            |   |   |   |   | 119 60.                                                                                                                                                                               |
|    | Mrt. 5 71 <sub>34</sub> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1  |     | 20         |   |   |   |   | 30 57 70                                                                                                                                                                              |
|    | 2414. U 1134.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | į. | "   | 20         | • | • | • | • | 39 <sub>6</sub> , 57 <sub>24</sub> , 70 <sub>28</sub> ,                                                                                                                               |
|    | Art. 6 41 <sub>18</sub> .<br>Pariser Uebereintommen, betr. Aus:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ļ  |     |            |   |   |   | • | 71 <sub>40</sub> , 105—<br>106, 112 <sub>28</sub> .                                                                                                                                   |
| m. | parifer tiebereintommen, betr. zuns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1  |     | 00         |   |   |   |   | 106, 11228.                                                                                                                                                                           |
|    | tausch von Briefen mit Werthangabe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1  | "   | 20 a       | • | • | ٠ | • | 1140, 100,                                                                                                                                                                            |
|    | vom 1. Juni 1878                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |     |            |   |   |   |   | 119—121.                                                                                                                                                                              |
|    | Art. 4 7462.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | "   | 21         | • |   | • | • | 70 <sub>28</sub> , 71, 80,                                                                                                                                                            |
|    | Art. 8 $42_{19}$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |     |            |   |   |   |   | 82 4.<br>54, 71 36a.                                                                                                                                                                  |
| n. | Parifer Nebereintommen, betr. Mus-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | ,,  | 21 a       |   |   |   |   | 54, 71 344                                                                                                                                                                            |
|    | taufc von Postanweisungen, vom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | "   | 22         |   |   |   |   | (11/22)                                                                                                                                                                               |
|    | 4. Juni 1878                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | İ  |     | 23         |   |   |   |   | DB.                                                                                                                                                                                   |
|    | Art 1 85 80.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | "   | 23 a       |   |   |   |   | 132 1.                                                                                                                                                                                |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | ••• | 24         | • | • | Ċ | • | 53, 57, 71, 42,                                                                                                                                                                       |
|    | A 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1  | "   |            | • | • | • | • | 79 89 83                                                                                                                                                                              |
|    | 5 8844.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1  |     |            |   |   |   |   | 72,45,82,4,83,4,                                                                                                                                                                      |
| _  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1  |     | Q.E        |   |   |   |   | 84 <sub>15</sub> , 125.<br>70 <sub>18</sub> , 82 <sub>4</sub> .                                                                                                                       |
| 0. | Deutsche Poftorbnung vom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | I  | "   | 25<br>00   | • | • | ٠ | • | 70 <sub>18</sub> , 62 <sub>4</sub> .                                                                                                                                                  |
|    | 8. März 1879.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1  | "   | 26         | • | • | • | • | 72 48, 49.                                                                                                                                                                            |
|    | §§ $1 \dots 21_{18}, 116_{47}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | "   | 27         | ٠ | ٠ | ٠ | • | $53_2$ , $57_{27}$ , $60$ ,                                                                                                                                                           |
|    | $\frac{3}{10}$ 2 $54_{10}$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | l  |     |            |   |   |   |   | 53 <sub>2</sub> , 57 <sub>27</sub> , 60, 62, 125 <sub>19</sub> .                                                                                                                      |
|    | 3 54,1, 55.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1  | "   | 28         |   |   |   |   | 66m, 85m,                                                                                                                                                                             |
|    | ,, 4 124 <sub>18</sub> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1  | ,,  | 29         |   | • |   |   | 6063, 69 <sub>18</sub> ,                                                                                                                                                              |
|    | $\frac{1}{100}$ , $1$ | i  |     |            |   |   |   |   | 75, 82, 95,                                                                                                                                                                           |
|    | 6 5704:6914.124.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ł  |     |            |   |   |   |   | 110 <sub>17</sub> .<br>65 <sub>64</sub> , 75 <sub>74</sub> .<br>61 <sub>49</sub> , 69, 70 <sub>20</sub> ,                                                                             |
|    | 125 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1  | ,,  | <b>3</b> 0 |   |   |   |   | 65 75                                                                                                                                                                                 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | "   | 32         |   |   |   |   | 61 69. 70                                                                                                                                                                             |
|    | 9 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1  | "   | -          | • | ٠ | ٠ | ٠ | 74 62, 82 4, 85 26,                                                                                                                                                                   |
|    | " q 91 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1  |     |            |   |   |   |   | 92 <sub>70</sub> , 93 <sub>78,79</sub> ,                                                                                                                                              |
|    | 10 24 (21/29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1  |     |            |   |   |   |   | 104 <sub>144</sub> , 107 <sub>8</sub> ,                                                                                                                                               |
|    | 11 34 <sub>89</sub> , 61/62.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1  |     |            |   |   |   |   | 132                                                                                                                                                                                   |
|    | W == 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ł  |     | 94         |   |   |   |   | 133 15-17.                                                                                                                                                                            |
|    | " $\frac{11}{10}$ $\frac{69}{17}$ , $\frac{71}{5438}$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | İ  | "   | 34         | • | • | • | ٠ | 42, 48 53, 56,                                                                                                                                                                        |
|    | ", 12 $34_{89}$ , $54_{10}$ ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1  |     |            |   |   |   |   | 824, 8529, 9271,                                                                                                                                                                      |
|    | 71 35.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1  |     | ~-         |   |   |   |   | $96_{103}, 107_{7}, 120.$                                                                                                                                                             |
|    | ,, 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | "   | 35         | ٠ |   | • | ٠ | 56, 80.                                                                                                                                                                               |
|    | 72 <sub>48</sub> , 116 <sub>47</sub> , 48.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1  | "   | 36         |   | • | ٠ |   | 56 <sub>20</sub> ,82 <sub>4</sub> ,92 <sub>75</sub> ,<br>107 <sub>8</sub> .                                                                                                           |
|    | " 13a 116 <sub>47</sub> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1  |     |            |   |   |   |   | 107 <sub>8</sub> .                                                                                                                                                                    |
|    | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | ,,  | 37         |   |   |   |   | 56. 61 82                                                                                                                                                                             |
|    | 72, 73, 73, 73, 73, 73, 73, 73, 73, 73, 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |     |            |   |   |   |   | 85 <sub>26</sub> , 93 <sub>81,83</sub> , 56, 58 <sub>31</sub> , 64 <sub>62</sub> , 69 <sub>16</sub> , 70 <sub>39</sub> , 71, 73 <sub>36</sub> , 82 <sub>4</sub> , 96 <sub>101</sub> , |
|    | $_{"}$ 15 54 <sub>8</sub> , 57 <sub>24</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1  | ,,  | 38         |   |   |   |   | 56. 58 64                                                                                                                                                                             |
|    | 70 <sub>19</sub> , 20, 107,<br>114 <sub>35</sub> , 117 <sub>54</sub> ,<br>125 <sub>90</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | "   |            |   |   |   |   | 69 70 71.                                                                                                                                                                             |
|    | 114 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1  |     |            |   |   |   |   | 73 8296                                                                                                                                                                               |
|    | 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |     |            |   |   |   |   | 108. 120                                                                                                                                                                              |
|    | 125 30.<br>,, 16 54 11, 57 24, 70 25 71 39,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |     |            |   |   |   |   | 108 <sub>9</sub> , 120 <sub>65</sub> , 126, 133 <sub>19</sub> .                                                                                                                       |
|    | 7017 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | İ  |     | 39         |   |   |   |   | 54 56                                                                                                                                                                                 |
|    | 82, 83 <sub>9-11</sub> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | **  | 00         | • | • | • | • | 54 <sub>9</sub> , 56 <sub>15,17</sub> ,                                                                                                                                               |
|    | 02, 039_11,<br>94 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1  |     |            |   |   |   |   | 75 16, (4 59,                                                                                                                                                                         |
|    | 84 <sub>16</sub> , 85 <sub>24, 27, 28;</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1  |     |            |   |   |   |   | 69 <sub>16</sub> , 74 <sub>59</sub> , 75 <sub>72</sub> , 76, 82 <sub>4</sub> ,                                                                                                        |
|    | 93 <sub>82</sub> , 93,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1  |     |            |   |   |   |   | 94 97, 96 104,                                                                                                                                                                        |
|    | 96 103, 104,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | I  |     |            |   |   |   |   | 108 9, 126 94.                                                                                                                                                                        |
|    | 109 <sub>18</sub> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1  | "   | <b>4</b> 0 |   | • |   |   | $108_{9}^{\circ}$ , $126_{24}^{\circ}$ . $55_{14}^{\circ}$ , $56_{16}^{\circ}$ , $76_{\circ}$                                                                                         |
|    | 93 <sub>82</sub> , 95,<br>96 <sub>103</sub> , 104,<br>109 <sub>18</sub> ,<br>17 71 <sub>89</sub> , 82, 83 <sub>9</sub> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ł  |     |            |   |   |   |   | 7782, 824,                                                                                                                                                                            |
|    | O4 19-22, OJ 24,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1  |     |            |   |   |   |   | 96 <sub>106, 107</sub> , 110,                                                                                                                                                         |
|    | 9270, 9382.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1  |     |            |   |   |   |   | 126.                                                                                                                                                                                  |
|    | , J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -  |     |            |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                       |

|    | 0 41 70                                                                                      |                                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|    | $941 \dots 70_{30}$                                                                          | v. Liffabonner Uebereinkommen betr.                         |
|    | $^{\prime\prime}$ 42 · · · · 133 <sub>18</sub> .                                             | Postauftragebienst vom 21. März                             |
|    | " 43 · · · · <u>72</u> .                                                                     | 1885                                                        |
|    | $\frac{72}{46.50}$                                                                           | Art. 2 110.                                                 |
|    | 73, 74 60, 61 66,                                                                            | , 6 111.                                                    |
|    | $76_{81}, 79-81.$                                                                            | , 9 111.                                                    |
|    | $\frac{1}{1}$ , 45 $57_{24}$ , $70_{81}$ , $71_{41}$ .                                       | ,, 11 114 36, 37.                                           |
|    | \$ 41                                                                                        | w. Bayerifche Poftordnung vom 1. Mai                        |
|    | $_{1}$ , 53 57 $_{24}$ , 60 $_{45}$ .                                                        | 1889                                                        |
| p. | Pariser Uebereinkommen, betr. Aus-                                                           | \$ 13, XII 95 <sub>96</sub> .                               |
| -  | taufch von Postpaceten ohne Werth-                                                           | - Manthan Katu Officeuttautte Matt                          |
|    | angabe, vom 3. November 1880. 129                                                            | x. Vertrag betr. Oftafrikanische Post-                      |
| q. | Burttembergifche inlandische Poft-                                                           | dampfschifffahrt von 1890 . 41 <sub>18</sub> .              |
| -  | ordnung, vom 14. März 1881 . 7                                                               | ·                                                           |
| r. | Liffabonner Zusatzabkommen vom                                                               | 2. Nichtgeltendes Recht.                                    |
|    | 21. März 1885 zum Weltpoftvereins-                                                           | ~ straying continue processing to                           |
|    | pertrag                                                                                      | a. Preußisches Reglement vom                                |
|    | Art. 5b 62.                                                                                  | 15. Dezember 1821 131                                       |
|    | "6b 41 <sub>15</sub> , 42 <sub>18</sub> , 59 <sub>41</sub> .<br>Liffabonner Zusatstommen vom | b. Defterreichifde Rabrpoftorb.                             |
| 8. | Liffabonner Zusakabkommen vom                                                                | b. Desterreichische Fahrpostorde nung vom 6. Juli 1838 . 48 |
|    | 21. Mara 1885 aum Bariser Aebers                                                             | c. Preußisches Postgeset vom 5. Juni 1852 61. § 7           |
|    | einkommen vom 1. Juni 1878 . 4219                                                            | 5. Juni 1852 6                                              |
| t. |                                                                                              | 8 7 25.                                                     |
| •  | 21. Marg 1885 gum Uebereinfommen                                                             | " 11 · · · · 50.                                            |
|    | vom 4. Juni 1878 betr. Austausch                                                             | d. Boft:Bereinspertrag pom                                  |
|    | von Poftanweifungen                                                                          | d. Post=Bereinsvertrag vom 18. August 1860 23, 4750.        |
|    | Mrt. 1, V 86 <sub>32</sub> .                                                                 | e. Norbbeutiches Poftgefes vom                              |
|    | " $3b \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot 85_{30}$ .                                               | 2. November 1867 63.                                        |
| u. | Liffabonner Bufahabtommen vom                                                                | § 1 19, 27 <sub>56</sub> .                                  |
|    | 21. Märg 1885 gum Uebereinfommen                                                             | , 4 31.                                                     |
|    | vom 3. November 1880                                                                         | $\frac{7}{10}$ 6 11, 38, 40 <sub>10</sub> .                 |
|    | Art. 1 129.                                                                                  | "7 43.                                                      |
|    | 5 129.                                                                                       | f. Reichspoftorbnung vom                                    |
|    | " 5 129.<br>" 11 § 1 59.                                                                     | 18. Dezember 1874 . 121, 123.                               |
|    | " 3                                                                                          | 100 20000000 1014 . 121,120.                                |
|    |                                                                                              |                                                             |

## II. Souftige Rechtsquellen.

|    | 1. Reichsrecht.                | Art. 38 115 <sub>45</sub> .                  |
|----|--------------------------------|----------------------------------------------|
| a. | Reichsverfaffung.              | , 87 109 <sub>10</sub> .                     |
| •  |                                | d. Handelsgesethuch.                         |
|    |                                | Art. 1 13 <sub>34</sub> , 17 <sub>81</sub> . |
|    | " 4 Mr. 10 . 6.                | 1 16                                         |
|    | " 45 12.                       |                                              |
|    | ,, 48 3, 6, 11.                | , 272 · · · 16, 17 <sub>76,77</sub> .        |
|    | ξΛ 1 Q 9 1Λ                    | , 273 17.                                    |
|    |                                | ,, 274 17.                                   |
|    | $, 52 \dots 6.$                | 979 # 17                                     |
|    | "78 2.                         | 1 999 17                                     |
| b. | Reichsstrafgesetzbuch.         |                                              |
| ٠. | § 59 28 <sub>es</sub> : 29.    | " 296° · · · 115.                            |
|    |                                | , 301 90.                                    |
|    | " 246 105.                     | $\frac{325}{100}$ $52_{71}$ ; $104_{145}$ .  |
|    | "348 57 <sub>28</sub> .        | 1 960 # 194                                  |
|    | $\frac{349}{100}$ $57_{28}$ .  | " 390 ff 14.                                 |
|    | ", 352 67 <sub>3</sub> .       |                                              |
|    | 7,002 013.                     | 4 390 · · · 13; 41 <sub>14</sub> .           |
|    | $\frac{353}{3}$ $\frac{67}{3}$ | " 392 · · · 14/15.                           |
|    | , 354 22 <sub>19</sub> .       | ,, 395 · · · 45 <sub>40</sub>                |
| c. | Wechselorbnung.                | 100 61 66                                    |
| •  | Art. 21 120                    |                                              |
|    |                                | ,, 404 64, 65.                               |
|    | " 22 120 <sub>63,64</sub> .    | ,, 405 14,61,65,66,92 <sub>68</sub> .        |

| 874.          |
|---------------|
|               |
|               |
| ,             |
|               |
|               |
|               |
|               |
|               |
|               |
|               |
|               |
| re <b>cht</b> |
|               |
| ung           |
| gen,          |
| 23            |
|               |
| 113.          |
|               |
| 1             |

### B. Sachregister.

Abgabe, öffentliche 80, 75-76. Abholen 61, 69, 92, 93, 1078. Abholer 56. Ablieferungsort 62, 65. Abonnent 134, 135. Abschnitt s. Postabschnitt. Absender 26, 28, 53—54, 62; Ermittlung des — 55—56; Haftung des — mittlung 81; nur t. Erfat v. b. Poft verlangen bei Haftg. aus b. Transport 58, 87; Ramhaftmachung des — 54; Poft will — nicht kennen 33, 53, 72 bei — jum Empfänger 59, 102—105, 115, 116. Absicht 28. Accept 78, 90, 94, 120. Abreffat f. Empfänger. Abresse 56, 58; als Anweisung 78; als Frachtbrief 14; Abanderung ber - 59, 61, 84; — ist keine Ceffion 59, 63. Amerikanisches Recht 9404. 51, Annahme einer Sendung 78 ff.; eines Wechsels 120.

Anftalt 9/10, 17, 19, 34. Anweifung 73, 78, 88, 89, 104, 110; taufmännische — 89, 90, 94. Apotheke 10. Affignation 78, 89, 94. Aufgabeort 62, 65. Auslieferung bes Buts nach Ankunft 66; — unterwegs 65; der Bücherpoftfenbung 118. Aversionalsumme 68, 124.

Bahnhofsbrief 71. Bantiergeschäfte ber Poft 17,0, 82. Bayerisches Sonberrecht 6, 7, 12, Beaufsichtigung bes Reichs 6. Beförberer 28, 30. Beforberung 23; zur See 41; Uns möglichfeit ber — 34—35. Begleitabresse s. Pacetabresse. Beborben 79. Beraubung einer Senbung 48, 49. Bereicherung 102-103 u. 133, 128. Beschäbigung 45, 125. Beich affenheit, natürliche 45, 114. Beicheinigung 57, 125.

Beschlagnahme 29. Beftellen 69, 92, 107. Befteligelb 69, 71<sub>41</sub>, 74 u. 6 u. 77, 104 bei 143, 133. Beftimmungsort 62, 65. Betrug 97, 101; f. auch dolus. 74 u. 62, 93 Beweislast bei cond. indeb. 101 bis 102; i. F. Poftgefet § 7: 50, 52; bei Portoforderung 75, 76; für regles mentemäßige Ginlieferung 35, 43 bis 45. Bezahlung 23. Bilder 116. Blatt, antliches 2. Bote 25—26, 28, 115. Brief, Begriff des 21; verschloffener — 21; i. S. NSIGB. § 354 22<sub>10</sub>; als Transportgut 13—14; Porto für — 68; — Packet 24; beim Possauf trag 106, 107; mit Werthangabe 42, 64, 71. Briefkaften 24, 53, 58, 72. Bücher 116. Buchhanblerifches Befchaft 135. Bundesrath 1. Bürgerliches Recht 18. Buße 30.

Sentralblatt 4. Seffion 52, 59, 63, 95, 129. Condictio causa data 2c. 75<sub>70</sub>; furtiva 101 bet 127; indebiti 100 bis 102, 114, 128. Culpa in eligendo 114/115.

#### D.

Debit f. Postbebit.
Debitirungszwang, kein 131.
Debitispostanstalt 132.
Defraudiren 29.
Depositum irregulare 89.
Deresiction einer Sendung 74 bet 61.
Dienstanweisungen 7—8, 84, 132.
Dienstbote 107.
Dienstbote 73.
Dolus 48.
Doppel 62—63; 94.
Drudsachen 53, 54,0, 69, 71, 74, 116 u. 47.

Sigenthum an Briefen 24, 5943, 61/62; an Gelb 39, 84/85, 105; einer Sendung 59. Silbestellung 70 bei 28, 71, 80. Sinkaffirungsmanbat 91, 113, 116. Sinkaufspreis 133.

Einlieferer 53, 125.
Einlieferung, reglementsmäßige 35, 43—45.
Einlieferungsichein 49, 50, 57, 60, 62, 84, 94, 125.
Einscheibung 69/70, 107, 108, 117, 119, 125; Paftung ber Post bei — 113—114.
Einziehung s. Postaustrag, Postnachnahme.
Eisenbahn 10, 36, 123<sub>12</sub>.
Empfänger 56; Rechte bes — 63 bis 66; Psicht zur Annahme 73; Stellung zur Post 78, 99 st.; Tob bes — 96; s. auch Absenber.
Entscheibungen s. Präjubitate.
Erbe 96.
Erlaßpreiß 133.
Erlöß 75.
Estatensenbung 70 bei 31, 71 bei 41.
Expresser

### Ħ.

Fächer, Posts 92.70.
Fahrlässigseit 28, 87, 113.
Fahrplanmäßig 66.
Fassiches Gelb 88, 97, 114.
Familienangehöriger 107.
Feiertag, gesetslicher 107.
Firma 18.
Fiskus, als Kontrahent 12; Borrechte bes 8.10.
Formulare, Bebeutung ber 8.
Frachtbrief 14; im Postwerkehr 14/15, 78/79.
Frachtgeschäft 13.
Frankirung 72.
Frankirungszwang 71, 123.
Französsisches Recht 102.

#### 5.

Sarantie 36—37, 86.
Sebühren 67—70; Beitreibung 75 bis 76, 81; Ratur 77; s. auch Porto, Postanweisung.
Sefahr, Tragung ber 52.
Sefälschte Postanweisung 97—102.
Selbbrief 13<sub>45</sub>, 46 bei <sub>45</sub>.
Selbgeschäfte s. Bankiergeschäfte.
Selbgeschäfte s. Bankiergeschäfte.
Selbgenbung 38, 82/83, 104.
Sepäckigein 57.
Serichtsvollzieher 109.
Sesex 2—3.
Sesex gebung bes Reichs 6, 111.
Sewerbespeicheit 27<sub>56</sub>.
Sewerbespeicheit 27<sub>56</sub>.

Gewicht ber Senbung 49—50, 5729, 89, 116, 129.

Glaube, guter 93. Gut i. S. SGB. Art. 390 13—14; f. Befchaffenheit, Brief.

Saftpflicht ber Post; Ablehnung — i. F. PG. § 15: 26 27; — bei Ber-schulben bes Absenbers 87; bei Ber-letung ber Postposität 35—36, 57; nach Postgeset 37, 40; für ihre Besamten 48, 100, 114; für ausländische Postanstalten 41, 8844; außerkonstrattl. 37—38, 112—113; bet Eranssportsalklan portgefcaften 37 - 40, 42, 45 ff., 74/75, 136; für Bergögerungen 39, 42, 58, 86; megen Bermeigerung bes Transports 58; — — ber Nach: fendung 58, 64; — Richtauslieferung bes Guts 65 -66; bei Poftanmeis fungen 39, 86, 87; bei Poftaufträgen 111-115 (Ginziehung von Gelb), 118 (Bücherpostfendg.), 121 (Einholung von Accepten); bei schreibsendungen 113—114; bei Rachnahmesenbungen 125, 127—128. Sanbelsbücher 18. Banbelsgericht 17, 13421

Bandelsgeschäfte ber Poft 16.

Sanbels achen 17, 13421. Sinterlegung 71.

Imputation 105. Indoffabilität der Poftanweisungen 94 - 95.Inhaberpapier 93, 106, 110, 115. Intaffomanbat f. Eintaffirungs manbat. Zrrthum 97, 101 102. Staltenisches Recht 9594.

Raifer 2. Raufmann, ift die Poft 15-17. Raufalzufammenhang 42. Rlagrecht gegen bie Post auf Nach-sendung 58, 64; — Auslieferung 65-66, 86; wegen Berweigerung bes Empfangeicheins 57; Transports 58; — Berletung ber Posipflicht 35-36, 57. Rommissionsgeschäft 135. Rontrahiren mit sich selbst 97,110. Roften 104, 115. Rreugbandsenbung 22. Rrieg 27.

Lanbbriefträger 57 bei 27, 71, 84, Landfarten 116. Laufschreiben 70 bei 30. Ledage 4544. Legitimationspapier 57, 93. Legitimirung als Absender 60; — Empfänger 92, 93. Locatio cond. irreg. 88-89.

M.

Manko 46. Mandat f. Anweisung, Ginkaffirungsmandat, Zahlungsmandat. Marine 68. Militärftand 68. Money-orders 94 ... Monopol 20 u. 11, 12. Mündliche Bereinbarung 90. Münzstätte 10. Musikalien 116.

Rachfendung 58, 64, 71/72, 73 bei se, 108, 120<sub>65</sub>, 126. Naturereigniß 114; f. auch Ueberfcmemmung. Ratürlich f. Beschaffenheit. Negotiorum gestio 63. Notar 109, 114/115.

Deffentliches Recht 10-11. Ort 23.

Pactet 21, 69,7, 71, 124 u. 18, 129; postzwangspflichtiges 24. Padetadresse 55, 69, 124 u. 18; als Frachtbrief 14. Person bes mit ber Post Rontrahirenden ift ohne Belang 33/34, 53. Personengeld 75. Pfanbrecht ber Poft 76, 81. Pflicht zum Kontrahiren 10. Porto im eigentlichen Sinn 67, 68 ff.; — weiteren — 67 bet 3, 6810; i. S. PG. § 30: 30; für Postanweisungen 839; für Postausträge 107, 109, 116, 121; für Postnachnahmen 123, 126; Erstattung von — 63, 65, 74; befraudirtes — 29; Saftung für — 70 ff.; rechtl. Ratur bes — 77; Beitreibung von — 75, 81; Berjährung bes - 77, 81. Portofreiheit 68.

Poft, als Raufmann 15-17; f. Saft-

pflicht.

Postabschnitt 50 ss, 54-55, 83, 104, 105, 109, 127. Postalischer Vertrag 9 ff Boftantunftoftempel 90. Postannahmestempel 15, 54, 84, Postanstalt 23/24. Postanweisung 38-40, 55, 61, 69, 82-105, 109, 118, 127; Gefchafts-form 82-84, 85, 92-93, 96; Sebühr 82 9; Telegraphische — 82 9, 84; — Bertrag 88 ff., bes. 91; — tit Legitimationspapier 93; — tit nicht insboffabel 94—95; — als Sendung 61, 92; —, gefälschte 97 ff.; Jahlung mittels — 102—104; Stellung ber Post bei — 99—100. Postarmentasse 76/77, 96. Poftaufgabeftempel f. nahmestempel. Postauftrag 1. zur Sinziehung v. Seld 106; Geschäftsgang 106—107; Borzeigung 107 108; Haftpflicht 111—113; Kosten 115; 2. zu Bückerpostfendungen 116 ff.; - i. B. g. Boftnachnahme 116, 118; Befchäftsform 116-117; Bezahlung von — 118; 3. z. Einziehg. v. Accepten 119 bis 121. Postbeamte, dolus ber 48, 97, 100, Postbeförderungsvertrag 12, 67. Postdebit 31, 33, 130—136; Umfang 131; Gefchäftsform 132--133; Natur 134 - 136.Posteinlieferungsschein s. lieferungsichein. Postfarten 53, 54,0, 69, 71. Postfagernd 56, 96, 126 u. 24. Postmonopol 20, 27. Poftnachnahme 121-130; Begriff 122; Gegenftand ber - 122-123; Geschäftsform 123—125; Auslieferg. ohne Zahlg. 127—129. Postordnung, ihre Abanderungen 7; als Rechtsverordnung 3; als Berwaltungsverordnung 4; als abstratte Bertragsnorm 5; als Bestandtheil v. Berträgen 5, 10; regelt Postpflicht 33-34; Gultigfeit einiger Baras graphen ber - 79-81. Postpflicht 30 - 36, bes. 33; 57. Postregal 10, 19-20. Postreisenber 38, 40, 75. Postsendung 12. Postwerthzeichen 72 u. 4 Postzwang 21-30, 34-35.

Präjudikate. 1. Reichsgericht. a) Civilsachen: 310, 1. Steichsgericht. a) Civiljachen: 3<sub>10</sub>, 4<sub>16</sub>, 5<sub>20</sub>, 2<sub>5</sub>, 7<sub>12</sub>, 10<sub>24</sub>, 13<sub>44</sub>, 15<sub>72</sub>, 18<sub>83</sub>, 8<sub>5</sub>, 37<sub>4</sub>, 42<sub>22</sub>, 49<sub>57</sub>, 52<sub>71</sub>, 66<sub>90</sub>, 90<sub>57</sub>, 97<sub>110</sub>, 98 u. 116, 101 127, 128, 131, 112<sub>24</sub>, 114<sub>42</sub>, 128<sub>32</sub>; b) Straffachen: 3<sub>10</sub>, 8<sub>13</sub>, 10<sub>24</sub>, 19<sub>8</sub>, 20<sub>10</sub>, 12, 21<sub>15</sub>, 19, 22<sub>23</sub>, 23<sub>30</sub>, 24<sub>35</sub>, 37<sub>-40</sub>, 25<sub>44</sub>, 45, 26<sub>47</sub>, 48, 26<sub>50</sub>, 28<sub>50</sub>, 61, 52<sub>12</sub>, 29<sub>53</sub>, 64, 55<sub>12</sub>, 13<sub>4</sub>, 57<sub>25</sub>, 58<sub>36</sub>, 59<sub>42</sub>, 67<sub>3</sub>, 73<sub>56</sub>, 77<sub>90</sub>, 85<sub>23</sub>, 100<sub>118</sub>a, 105<sub>182</sub>; 2. Rammergericht 4<sub>15</sub>; 3. Oberlandesgericht Breslau 98; 4. — Sambura 13, 49<sub>37</sub>, 65 - Hamburg 13, **4**9<sub>55</sub>, 56, 51, 52 58, 101 129, 131; 5. — München 89 56, 90, 98, 100, 101<sub>128</sub>; 6. Landgericht Beuthen 98; 7. — Hamburg 8848, 98114, 101124, 8. Amtsgericht Hamburg 10<sub>22</sub>, 98<sub>114</sub>; 9. Reichsoberhandelsgericht 4<sub>15, 18</sub>, 13 ... 15<sub>-18</sub>, 17<sub>792</sub>, 44, 135:10. Preuß. Obertribunal 2648; 11. Kammergericht 42; 12. Obertribunal Stuttgart 101 128; 13. Oberappellationig. Dregben 51, 6254; 14. — München 4751; Freifing 15. Appellhof Freifing 47; 16. Landgericht Coln 50; 17. Bezirksgericht Leipzig 5265. Bräsumption 44, 52. Preußisches Recht 102. Brivatpoft 1673, 24. Procurator in rem suam 95. Profura 18. Prolongationsmechfel 11017. Protest 109, 11017, 115. Provision 133. Publikation 1, 4.

#### Q.

Duittung 57, 84, 85, 99, 105, 106, 109, 117, 127.

#### M.

Realvertrag 90—91. Rechnung 21, 106. Rechtstirrthum 28. Rechtsverordnung 3. Regal f. Postregal. Regalement 1, 111. Regreß 42<sub>17</sub>. Reichsbank 10. Reichsgesenblatt 3. Reichskanzler 1, 2, 111. Reisender 37, 40. Retentionsrecht der Post 77, 81. Reurecht 91. Revision 5. Rüdfall 29. Rüdschang 56, 74, 96, 108. Rüdsendung 56, 74, 96, 108. Rüdschung 56, 74, 96, 108.

€.

Schabensersat 17, 40, 42, 46, 101, Schiden 104. [127. Schweizer Recht 35 ge. Seebeforberung 41. Schweizer Recht 30 wis 64. Solibarisch 30. Sonntag 107. Spesennachnahme 123. Staatsverkehrsanstalt 9/10. Staatsverkehrsanstalt 9/10. Staatsverkehrsanstalt 9/10. Staatsverkehrsanstalt 9/10. Staatsverkehrsanstalt 9/10. Staatsverkehrsanstalt 9/10. Staatsverkehrsanstalt 9/10. Staatsverkehrsanstalt 9/10. Staatsverkehrsanstalt 9/10. Staatsverkehrsanstalt 9/10. Staatsverkehrsanstalt 9/10. Staatsverkehrsanstalt 9/10. Staatsverkehrsanstalt 9/10. Staatsverkehrsanstalt 9/10. Staatsverkehrsanstalt 9/10. Staatsverkehrsanstalt 9/10. Staatsverkehrsanstalt 9/10. Staatsverkehrsanstalt 9/10. Staatsverkehrsanstalt 9/10. Staatsverkehrsanstalt 9/10. Staatsverkehrsanstalt 9/10. Staatsverkehrsanstalt 9/10. Staatsverkehrsanstalt 9/10. Staatsverkehrsanstalt 9/10. Staatsverkehrsanstalt 9/10. Staatsverkehrsanstalt 9/10. Staatsverkehrsanstalt 9/10. Staatsverkehrsanstalt 9/10. Staatsverkehrsanstalt 9/10. Staatsverkehrsanstalt 9/10. Staatsverkehrsanstalt 9/10. Staatsverkehrsanstalt 9/10. Staatsverkehrsanstalt 9/10. Staatsverkehrsanstalt 9/10. Staatsverkehrsanstalt 9/10. Staatsverkehrsanstalt 9/10. Staatsverkehrsanstalt 9/10. Staatsverkehrsanstalt 9/10. Staatsverkehrsanstalt 9/10. Staatsverkehrsanstalt 9/10. Staatsverkehrsanstalt 9/10. Staatsverkehrsanstalt 9/10. Staatsverkehrsanstalt 9/10. Staatsverkehrsanstalt 9/10. Staatsverkehrsanstalt 9/10. Staatsverkehrsanstalt 9/10. Staatsverkehrsanstalt 9/10. Staatsverkehrsanstalt 9/10. Staatsverkehrsanstalt 9/10. Staatsverkehrsanstalt 9/10. Staatsverkehrsanstalt 9/10. Staatsverkehrsanstalt 9/10. Staatsverkehrsanstalt 9/10. Staatsverkehrsanstalt 9/10. Staatsverkehrsanstalt 9/10. Staatsverkehrsanstalt 9/10. Staatsverkehrsanstalt 9/10. Staatsverkehrsanstalt 9/10. Staatsverkehrsanstalt 9/10. Staatsverkehrsanstalt 9/10. Staatsverkehrsanstalt 9/10. Staatsverkehrsanstalt 9/10. Staatsverkehrsanstalt 9/10. Staatsverkehrsanstalt 9/10. Staatsverkehrsanstalt 9/10. Staatsverkehrsanstalt 9/10. Staatsverkehrsanstalt 9/1

X.

Telegraphenanstalt 84. Telegraphisch f. Postanweifung. Theilzahlung 107, 111, 115. Thier 12624. Transportigeschäfte ber Post 40, 67, 88.

u.

Neberschwemmung 34. Umschlag 22, 48, 107, 113 30, 116, 120. Unbestellbarteit 75, 96, 110, 126. Unstrantirte Sendung 72—73. Unmöglichteit ber Beförberg. 34 bis 35. Unterschlagung 105, 114, 127. Unterwegsort 62, 65. Urtunbe, öffentliche 49/50 u. 58, 57. Urtheile s. Bräjubikate.

R.

Berfassungsänderung 2. Berjährung 52, 77, 81. Berlagspostanstalt 132. Berleger 136. Berluft f. Manko.
Berorbnung 3.
Berpadungskoften 74 bei 66, 81.
Berfchlossen 22, 49.
Berschlossen 25, 49.
Bertrag zu Gunsten Dritter 63, 64.
Bertrag zu Gunsten Dritter 63, 64.
Bertragsnormen, abstrakte 5.
Berwaltungsverordnung 3, 4.
Berweigerung des Transports 58.
Berzugszinsen 39, 42—43, 58.
Berzugszinsen 86 bei 35.
Borsmann 78.
Borschußendung 121, 130.
Borzeigegebühr 70 bei 22, 23.
Borzeigung 107.

233.

Baarenproben 53, 54<sub>10</sub>, 69, 71, 74. Bährung 85. Bechfel 106, 109, 119. Bechfel vertehr, postalischer 7. Beitersenbung 108. Berthangabe 71, 114, 120, 124, 127. Berthnachnahme 123. Bibersprücke 1—4, 113. Bürttemberg, Sonberrecht 6, 7, 12, 68.

3.

3. Sahlung 84/85, 86, 102—103, 104 bis 105.

3. hlungsmandat 89, 91, 98.

3. eitichrift 116, 131; politische — 23, 32.

3. ettung 131; politische 23, 31—33, 131; ausländische 31, 131; Ursprungsort einer — 25.

3. eitungsbestellgeld 133.

3. eitungsbestellgeld 133.

3. eitungsprovision 68, 133.

3. eitungsprovision 68, 133.

3. eitungsüberweifungsgebühr 70 bei 29.

3. insen 86, 97.

3. oll 74 bei 34, 76.

3. ollabsertigung 42.

3. urüdziehung einer Sendung 62—63.

3. urüdziehung einer Sendung 61 bis 62.

3. ufdlagporto 73.

3. uftellungsgebühr 70 bei 21, 80.

3. wangsvollstredung 75, 77 bei 38.

34.

8.

J, CK

Philized by Google

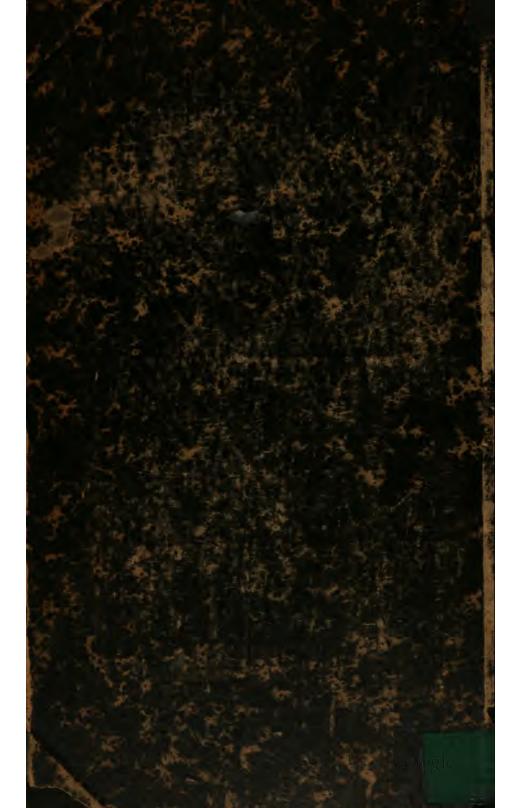